# VIERTEL JAHRESHEFTE ZVR KVNST VND GESCHICHTE AVGSBVRGS

HERAVSGEGEBEN VON ALBERT HAEMMERLE

PRIVATORVCK
II. JAHRGANG I.v. II. HEFT
OKTOBER — MAERZ
MCMXXXVI — MCMXXXVII

## Erbteilung einer Augsburger Gemäldesammlung im 18. Jahrhundert.

Die Ordnung des Hausarchivs derer von Stetten auf Schloss Aystetten, die ich in jüngster Zeit durchführte 1, brachte auch mehrere Aktenstücke einer Erbteilung vom Jahre 1716 zu Tage, die für die Augsburger Kunstgeschichte Interesse verdienen. Handelt es sich doch um die Aufteilung einer beachtlichen Gemäldesammlung unter die Erbberechtigten, worüber mehrere Bestands- und Teilungs-Listen Auskunft geben. Diese Erbteilung betrifft den Nachlass der Sibilla Rosine von Stetten (gestorben am 21.XI.1715), der zweiten Gattin des Augsburger Patriziers, Bürgermeisters und Kriegsherrn Paul von Stetten (geboren 1643, gestorben 1729), geborenen Walther, verwitweten Haintzel.

Als Tochter des Hieronymus Walther geboren, war sie 1670 in erster Ehe mit dem Witwer Johann Dietrich Haintzel vormählt, der indes schon am 7. November 1675 starb. Dieser Johann Dietrich Haintzel war vermutlich ein Sohn des Johann Dietrich Haintzel des Aelteren (+ 1663), der 1618 eine Regina Welser (+ 1673) geohelicht hatte. Er war Mitglied des inneren Rats, begleitete die Aemter eines Oberkirchenpflegers, Scholarchen und Steuerherrn, und hatte 1658 in erster Ehe eine Anna Maria Lauginger, Witwe des 1657 versterbenen Witwers Christian Jenisch, zur Fraugenommen, die indes im Jahre 1669 das Zeitliche gesegnet hatte.<sup>2</sup>)

Aus der Art der Erbteilung, wie auch aus dem Heiratsvertrag zwischen Sibilla Rosina Walther und ihrem zweiten Gatten Paul von Stetten, geht eindeutig herver, dass diese Gemäldesammlung eigener Besitz der verwitweten Haintzel war, den sie in die Ehe mitgebracht hatte - dass also das Geschlecht Stetten bezüglich der Herkunft der Bilder völlig ausscheidet.

Dio interessante Frage der Herkunft einer so anschnlichen Sammlung ist nun nicht in ihren Einzelheiten zu lösen. Die üblichen Galeriestücke Niederländischer und Augsburger Meister - ein weit verbreitetes und häufig wanderndes Kunstgut - können darüber naturgemäss nichts besagen. Aufschlussreicher ist der Bestand alter Bildnisse, die als Handelsobjekte damals weniger in Frage kamen sondern einen meist vererbten Familienbesitz darstellten. Das Resultat meiner Untersuchungen sei vorweg genommen: Wir haben hier weniger eine förmliche Gemäldesammlung vor uns, also eine Collektion, die von einheitlicher Hand zusammengetragen wurde. Vielmehr scheint es sich - vielfach wenigstens, mit Ausnahme etwa der neueren Meister - um einen Besitz zu handeln, der auf verschiedenen Erbwegen schliesslich in

<sup>1)</sup> Es erscheint demnächst als "Stotten-Jahrbuch" ein eingehonder Katalog des Stotten'schen Hausarchivs.

<sup>2)</sup> Haommorlo, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstubo Nr. 2190, 2892, 2958.

der Hand der Sibilla Rosina von Stetten, geborenen Walther zusammenfloss.

Ich begnüge mich, dies mit einigen Proben an Hand genealogischer Zusammenhänge zu belegen: Es ist wehl kaum zweifelhaft, dass die aufgeführten Bildnisse des Paul Haintzel und seiner Gattin Familionstücko aus Haintzelschom Besitze darstellen.also aus dem Nachlasse des ersten Gatten der Sibilla Rosina Walther stammen. Dies gilt abor auch mutmasslich von dem Bildnis eines "Horwarth in Lobonsgrösse". Zwar wird der Dargestellte nicht mit soinem Vernamen genannt. Aber man möchte doch zunächst annohmon, dass es Hans Herwarth (geboren 1537, + 1603) gewosen soin könnte, der 1561 eine Regina Haintzel (geberen 1537 + 1588) gooholicht hatte.3) Natürlich wäre ebensogut etwa an den Vater dieses Hans Herwarth zu denken, dech dürfte der Erbweg des Bildes in das Haintzel'sche Patriziergeschlecht über diese Regina Haintzol mehr als wahrscheinlich sein, zumal alle Kinder dieser Eho Herwarth-Haintzel ( 4 Söhno und 4 Töchter), eine einzige Tochter ausgenommen, ledigen Standes gesterben sind.

Aus dom Besitze Lauginger kommen vermutlich die Bildnisse des Arztes Ambrosius Jung und seiner Gattin, da Ambrosius Jung der Aelt. in erster Ehe 1499 eine Elisabeth Lauginger zur Gattin hatte.4) Der Erbgang dieser Bilder kann zweierlei Wage gegangen sein. Zunächst wäre daran zu denken, dass der Vater der Sibilla Rosina Walther, Hieronymus Walther der Jüngere, in erster Ehe (1624) eine Barbara Lauginger (+ 1638) zur Gattin hatte.5) In zweiter Linie besteht die Möglichkeit, dass des Johann Dietrich Haintzel 1. Gattin, Anna Maria Lauginger, verwitweten Jenisch, diese Bilder in ihre Ehe mitgebracht hatte.

Walther'schor Besitz waren wohl alle Bilder, die auf das Zobel'scho Geschlecht in irgend einer Weise Bezug haben, nachdem Adolph Zobel der Jüngere (+ 1689) seit 1656 mit einer Anna Regina Walther vermählt gewesen war.<sup>6</sup>) Zu diesem Zobel-Walther'schen Besitze zählten aber auch wohl die Bildnisse Retzer und Occo, nachdem diese Familien mit dem Geschlecht Zobel eng verschwägert waren: Martin Zobel (+ 1584) hatte 1558 eine Helena Occo (+ 1585), Tochter des Arztes Adolph Occo, Hans Retzer (+ 1592) als Witwer 1572 eine Antonia Occo zur Frau genommen.<sup>7</sup>)

<sup>3)</sup> Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 754.

<sup>4)</sup> Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 96.

<sup>5)</sup> Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 2345.

<sup>6)</sup> Haommorle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 2924.

<sup>7)</sup> Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 705a und Nr. 948.

So viel bezüglich der mutmasslichen Herkunft einiger Bilder. Man mag dagegen einwenden, dass diese Theorien hypothetisch und keineswegs zwingend sind; immerhin zeigen sie den nächstliegenden Weg auf, den diese Porträts bis zum Nachlasse der Sibilla Rosina von Stetten genommen haben können.

Von einem gewissen Interesse ist es auch, den Erbgang der Bilder bei dieser Erbteilung auf Ableben der Sibilla Rosina von Stetten im Jahro 1715/16 zu verfolgen. Die letzwilligen Verfügungen der Erblasserin geben darüber Aufschluss, nachdem offenbar die Gemälde die gleiche Teilung erfuhren wie die übrige Erbmasse. Das Erbe ging zunächst in 3 Teile. Ein Drittel erhielt der hinterbliebene Gatte Paul von Stetten (zuzüglich des im Heiratsbrief vorausbedingten Gutes an barem Gold). Je 1 Drittel erhielten ferner die beiden Schwestern der Erblasserin: Anna Maria Marei, geborene Walther und Sibilla Verenika Hosennestel, geborene Walther, beziehungsweise deren Erben.

Bozüglich des ersten Drittels, das an den Gatten Paul von Stotton fiel, sei erwähnt, dass es später wehl auf dem Erbwege an die Familie Schnurbein bezw. Hamman fiel. Die Ehe des Paul von Stetten mit Sibilla Rosina Walther blieb ohne lebendo Nachkommon. Dagegen hatte Paul von Stotten aus seiner ersten Ehe mit Elisabeth Schorer (vermählt 1671, gesterben 1683) 8) vier lebende Kinder: zwei Söhne Johann Christoph von Stetten (1673-1706) und David von Stetten (1678-1695), die unvermählt vor ihror Stiefmutter starben, ferner zwei Töchter Magdalena Barbara von Stetten (1674-1722), vermählt 1697 mit Balthasar (Bartholomaous?) von Schnurbein (1673-1729) und Euphrosina von Stotton (1677-1758), vermählt 1698 mit Isaak Hamman (+ 1718), als Witwo 1735 mit Markus von Schnurbein. 9) Die Stieftöchter selbst wurden im Testament der Sibilla Rosina von Stetten mit mehr als boschoidenen Legaten bedacht, was auf ein wenig herzliches gogenseitiges Verhältnis schliessen lässt.

Bezüglich des 2.Drittels für Anna Maria Marci, vermählt 1679 mit dem Licentiaten Johann Marci (+ 1703) von Nürnberg, 10) sei erwähnt, dass es später vermutlich in 3 Teile ging: an einen Sohn, den Licentiaten Johann Paul Marci (der laut Testament nach dem Ableben des Paul von Stetten auch die Bibliothek der Sibilla Rosina Walther als Nacherbe erhalten sollte), sowie an zwei Töchter Anna Barbara und Sibilla Rosina, erstere vermählt (1705) mit Johann Wider in Kaufbeuren, letztere (1709) mit Dr. Johann Theoder Musaeus, Stadtphysikus von Kaufbeuren (+ 1713), später in zweiter Ehe (1733) mit dem Witwer Johann

<sup>8)</sup> Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3146.

<sup>9)</sup> Haommorle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3472, 3482, 3916,

Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3259.

Gullmann, 11)

Das lotzto Drittel ging an die Erben der Sibilla Verenika Walther, die 1662 den Jakob Hesennestel (+ 1670) geehelicht hatte und schen 1673 gesterben war. Da vier Töchter verhanden waren, erhielt jede aus diesem Dritteil ein Viertel. Je ein solcher Teil kam an Sibilla Verenika Hesennestel (+ 1728), Gattin (1687) des Christoph Sigmund Amman (+ 1719) - an Susanna Hesennestel, vermählt 1691 mit Johann Christoph Welff von Jsny - an Regina Katharina Hesennestel (+ 1738), Gemahlin (1688) des Johann Balthasar Günzer (+ 1703/05 in Leipzig) 12)-sowie an Johann Philipp Eberz (in Lindau oder Memmingen), als Sohn der schen versterbenen vierten Schwester Anna Maria Hesennestel vermählten Eberz.

Angesichts dieser zahlreichen komplizierten Erbyerhältnisse und Erbteilungsmöglichkeiten ist es klar, dass man leider den Versuch aufgeben muss, den heute fast durchwegs verschollenen Gemälden - besonders den Bildnissen - auf diesem
Wege nachzuspüren, wenngleich anzunehmen ist, dass manches
dieser Gemälde noch irgendwe im Besitze von Nachkommen obiger
Erben unerkannt und unverstanden schlummert.

Wenn ich mich entschloss, diese Erbtellungslisten der Sibilla Rosina von Stetten, geborenen Walther, soweit sie die Gomäldesammlung betreffen, zu publizieren, so leitet mich daboi in erster Linie der Gedanko, dass es doch möglich sein könnto, im Laufe der Zeit das eine oder andere Stück, besonders an Augsburger Bildnissen wieder aufzufinden und zu agnoscieren. Bisher ist die Herkunft aus obiger Erbschaft bei einem einzigen Stück sicher (mutmasslich aber bei 2 Stücken) nachweisbar. worauf mich Herr Hauptkonservator Dr. Feuchtmeyer in dankonswerter Weise aufmerksam machte: Bei dem Bildnis Schellenberger vom Jahro 1506 (und wohl auch dem seiner Gattin, das unter den anonymen Porträts der Liste zu suchen sein dürfte). Diese beiden prächtigen Gemälde von Burgkmair gelangten auf bisher ungeklärtem Wege in die Eremitage nach Petersburg, wurden aber um 1933/34 von den Belschewisten verkauft und wanderten in den Kunsthandel. Im "Pantheon" des Jahres 1934 besprochen. wurden sie schliesslich vom Wallraf-Richartz-Museum in Köln erworben, zu dossen Glanzstücken sie heute zählen. - Noben dieser, vororst bescheidenen Hoffnung, weitere Stücke der Erbschaft zu eruieren, dürfto os aber auch vom kulturgeschichtlichen Standpunkte aus von Interesse sein - mit einem ironischen Seitenblick auf die Gogonwart - den Kunstbesitz eines Augsburger Patrizier- und Kaufherrn-Hauses aus dieser Zeit auf sicherer Grundlage kennen zu lernon, eines Hauses übrigens, das keineswegs zu den grösston und reichsten seiner Art zählte.

<sup>11)</sup> Haemmorlo, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3542, 3599, 3892,

<sup>12)</sup> Haemmorle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3354, 3409, 3370.

Von der Gemäldesammlung der Sibilla Rosina von Stetten goboronen Walther liegen den Erbschaftsakten mehrere Aufstellungen in Listenform (4 grössere, 1 kleinere) bei. Ich veröffentliche diese Listen im Wortlaute, da der Forscher die ungokürzto Originalfassung einer umgearbeiteten Form vorziehen dürfto. Von einem Zusammenlegen der Listen in eine vereinigte Gesamtliste habe ich auch deshalb Abstand genommen, da dies angesichts dor teilweise höchst mangelhaften Bezeichnungen und Beschreibungen der Bilder auf Schwierigkeiten stessen müsste. Zur leichteren Auffindung habe ich sämtliche Gemälde aller Listen fortlaufend numeriert - neben den alten Listennummern wobci jedoch zu beachten ist, dass diese Orientierungsnummern keine Stücknummern darstellen, dass vielmehr Gemälde, die in don Liston mohrfach vorzeichnet stehen, auch mehrere, vorschiedone Orientierungsnummern führen. Beachtlich ist es, dass diese Bostands- und Teilungslisten zwar teilweise zum Zwecke der Erbteilung erstellt wurden, dass sie sich aber keineswegs völlig organzen. In gewissem Ausmasse ist dies wehl auf die Flüchtigkeit der Erstellung, sowie auf die mangelhafte Bezeichnung einzolner Gomälde zurückzuführen.

Die Listen sind von verschiedener Laienhand wehl nach dem Gohör niedergeschrieben, webei sich Fehler der Schreibweise, besonders bei Namen, leicht orklären lassen. Die alte Schreibweise - mit allen ihren Mängeln - wurde von mir beibehalten, bei Namen aber nach Möglichkeit von mir in Fussmoten berich-In welchem Ausmasse die Zuschreibungen an bestimmte Künstler zutreffen, kann natürlich nicht entschieden worden. Bei berühmten Namen, die gerne als Sammelbegriff galten, wie Holbein und Kranach, ist eine gewisse Vorsicht am Platze. Bagegen darf man kleinere Künstlernamen, besonders auch aus dem Augsburger Künstlerkreis, sowie die Personenangaben, welche die leider nur zum geringsten Teile bestimmten Bildnisse betroffen, wohl als durchaus glaubwürdig voraussetzen. Die ungomoin nioderon, ausschliesslich zu Toilungszweckon angesetzten Taxen - wobei gerade Familienporträts teilweise überhaupt nicht mit Taxworton cingosotzt wurdon - crwcison, dass diese "Maloraion" koinoswogs als ein wesentlicher materieller "Besitz" gewertet wurden. Die Neigung des "Sammlers", seinen Bildern berühmte Namen anzuhängen oder anzudichten, kommt bei der besonderen Sachlage dioses Bestandes, der keine "Galorie" sein sollte, kaum in Frage .-

Um ein rasches Nachschlagen der Listen zu ermöglichen und einen geschlosseneren Ueberblick über die Sammlung zu geben, habe ich schliesslich ein Künstlerregister, ein Sachregister und ein Personenverzeichnis erstellt, sowie bei letzterem kurze biographische Hinweise beigegeben. Auf diese Weise wurde auch zusammengefasst, was an Gemälden in den verschiedenen Verzeichnissen mehrfach wiederkehrt.

# Maloroion aus dor Sibilla Rosina von Stotton, goborenen Walther'schen Erbschaft von 1716.

| Laufondo<br>Nummor | Liston-<br>Nummer |                                                                              | Taxo | n    |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1                  | 3                 | Altes Contrefait auf Holz von Beltz-<br>werekh und Bareth von gar guter Hand |      |      |
|                    |                   | und                                                                          |      |      |
| 2                  | 4                 | Altes Contrefait auf Holtz von gar                                           |      |      |
| _                  | -                 | gutor Hand                                                                   | 100  | fl.  |
| 3                  | 5                 | Controfait so Christoph Schwartz und                                         |      |      |
| 4                  | 6                 | desson Fraw                                                                  | 150  | fl.  |
| 5                  | 7                 | Contrefait Ambrosi Jung und                                                  | -    | 07   |
| 6                  | 8                 | Scine Frau                                                                   | 90   | fl.  |
| 7                  | 9                 | Herr Hans Rezer und                                                          | 00   | -01  |
| 8<br>9             | 10<br>11          | Soine Frau                                                                   | 90   | fl.  |
|                    |                   | Herr Paul Heinzel und                                                        | 60   | £1   |
| 10<br>11           | 12<br>14          | Seine Frau                                                                   | 00   | fl.  |
| 7.7                | 14                | Hirton auf dom Folde von Passano                                             | 60   | fl.  |
| 12                 | 16                | (= Bassano)                                                                  | 90   | 11.  |
| 16                 | 10                | Ein Blumenkrug auf Holtz von Fregel                                          | 25   | fl.  |
| 13                 | 17                | (= Flogol) Ein Blumenkrug auf Kupffer                                        |      | fl.  |
|                    | 23                | Ein Kirchen von Liser (van der Lisse?)                                       |      | 770  |
| 14                 | 20                | auf Holtz                                                                    | 150  | £1   |
| 15                 | 27                | Ein Landschäfftlen von Paul Brill                                            |      | fl.  |
| 16                 | 30                | Eine Seefahrt von Volden                                                     |      | fl.  |
| 17                 | 31                | Ein Manns Contrefait von Brentzen                                            | O    | TT 0 |
| 11                 | OI                | (?; violleicht Brendl?)                                                      |      |      |
| 18                 | 32                | Zugleichen ein Frauen Controfait                                             | 50   | fl.  |
| 19                 | 33                | Maria Magdalena von gar guter Hand                                           |      | fl.  |
| 20                 | 37                | Troja auf Kupffor von Brügel (Bruegel)                                       |      |      |
| 21                 | 38                | Churfürst von Brandonburg                                                    |      | fl.  |
| 22                 | 39                | Churfürst Johann Friedrich von Sachson                                       |      |      |
| ~~                 | 00                | von Lukas Cranach auf Holtz                                                  |      | fl.  |
| 23                 | 45                | Ein Kopf von Steinmüller auf Holtz,                                          |      |      |
| 20                 | 20                | guldene Rahm                                                                 | 10   | fl.  |
| 24                 | 46                | Herr Tucher von Nürnberg sampt seiner                                        |      |      |
| ~-                 | 20                | Frauen, Contrefait von H. Lucas Kranach                                      | ı    |      |
|                    |                   | auf Holtz                                                                    |      | fl.  |
| 25                 | 57                | Zwoi Contref, auf Holtz                                                      |      |      |
| 26                 | 58                | von Burgmair, klein                                                          | 40   | fl.  |
| 27                 | 60                | Ein Vonus von Lucas Kranach (verkauft)                                       |      | -    |
| 28                 | 62                | Zwoi Battaglia an dor Mur                                                    |      | -    |
| 29                 | 63                | von Cornel Tallor (?)                                                        | 40   | fl.  |
| 30                 | 64                | Ein Landschafft von Ermel (Ermels)                                           |      | fl.  |

| Laufondo<br>Nummor | Liston<br>Nummor | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tax | on      |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 31                 | 72               | Ein Weiblein in einem Schleir,<br>lebensgroß, auf Holtz von Amberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 | fl.     |
| 32                 | 74               | Ein Kloin Landschäfftlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | fl.     |
| 33                 | 75               | Ein Landschäfftlein von Vries, extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  |         |
| 00                 | 10               | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40  | fl.     |
| 34                 | 76               | Zwei mit Feder gezeichnete Battalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40  |         |
| 04                 | 70               | von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 35                 | 77               | welscher Hand extra gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35  | fl.     |
| 36                 | 81               | Außführung Christi mit glaß überzogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00  | TT.     |
| 50                 | OI               | von Christoph Schwartzen gezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15  | fl.     |
| 37                 | 84               | Maria mit dem Kindlein von Hanß Acht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | 11.     |
| 37                 | 04               | (= H.von Achen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45  | fl.     |
| 38                 | 85               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7.1.    |
| 90                 | 00               | Ein Mannß Person in Bart von Burgmair,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | fl.     |
| 39                 | 00               | sehr fleissig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20  | TT.     |
| 99                 | 88               | Ein Contrefait einer weibs Person auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.4 | fl.     |
| 40                 | 89               | Holtz von Kay (= de Key)<br>Zwei Landschafften von Schönfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24  | 11.     |
| 40                 | 09               | The state of the s |     |         |
| 44                 | 00               | Jäger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | £1      |
| 41                 | 90               | Schafhirt, so in Kupffer ausgangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | fl.     |
| 42                 | 91               | Ein Blumenkrantz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | fl.     |
| 43                 | 95<br>06         | Raphael von Urbino, Contrefait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | fl.     |
| 44                 | 96               | Ein Salvator von Spiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20  | fl.     |
| 45                 | 97               | Ein altes Landschäfftlein, Historiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|                    |                  | Eustachii bedeutend auf Holtz von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | -       |
|                    | 00               | Holbein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50  | fl.     |
| 46                 | 98               | Ein Alt Contrefait von Barbari auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| . ~                |                  | Holtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15  | fl.     |
| 47                 | 99               | Schelleberg, Contrefait auf Holtz von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 4.0                |                  | Brugmair (= Burgkmair)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15  | fl.     |
| <b>4</b> 8         | 103              | Ein Landschäfftl von Heinrich Schön-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|                    |                  | feld mit Tobia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | fl.     |
| 49                 | 104              | Apostelkopf von Ulrich Mair in profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60  | fl.     |
| 50                 | 105              | Statt Lüntz (Linz) auf Kupffer von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|                    |                  | Felckerburg (= Valckenburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30  | fl.     |
| 51                 | 106              | St.Martinus nach Joseph Haintzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
|                    |                  | Epitaphium zu St.Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16  | fl.     |
| <b>52</b>          | 117              | Ein altes Contrefait von Funcken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
|                    |                  | auf Holtz °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | fl.     |
| 53                 | 119              | Öhlberg, mit rödel gezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  | fl.     |
| 54                 | 125              | Zwey Kleine Landschäfftlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 55                 | 126              | von Colra (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36  | fl.     |
| 56                 | 130              | Ein Landschäfftlein von Umbach auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|                    |                  | Kupffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15  | fl.     |
| 57                 | 131              | Ein Landschäfftlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | fl.     |
| 58                 | 133              | Historia von Wilhelm Tell, alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ondia W |
|                    |                  | Francken Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 59                 | 135              | Ecco Homo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30  | fl.     |
|                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0  |         |

| T =D 1             | •••    |                                       |     |          |
|--------------------|--------|---------------------------------------|-----|----------|
| Laufondo<br>Nummer |        | *                                     | Tax | cen      |
|                    | Nummor | D 0                                   |     |          |
| 60                 | 136    | Dr.Occo                               | 20  | fl.      |
| 61                 | 137    | H. Hörwarts Contrefait, Lebensgröße   |     |          |
| 00                 |        |                                       |     | fl.      |
| 62                 | 139    | Ein Kopf von Alten Lotter             | 8   | fl.      |
| 63                 | 141    | Ein Landschäfftlein von Elßhaimer     |     |          |
|                    |        | in der Nacht gemahlet auf Kupffer     |     | fl.      |
| 64                 | 145    | Ein Klein Landschäfftlein auf Kupffer |     |          |
| 65                 | 148    | Sodom und Gomorra auf Holtz           | 18  | fl.      |
| 66                 | 149    | Ein Landschäfftl von Mongrad, so oin  |     |          |
|                    |        | Bauren Kirchweih anzeigt, rund        |     | fl.      |
| 67                 | 150    | Ein Landschäfftl von Schror           | 5   | fl.      |
| 68                 | 153    | Maria Magdalena, gezeichnet von       |     |          |
|                    |        | Lucas Kilian                          | 8   | fl.      |
| 69                 | 156    | Ein Hund so ein Löwen                 |     |          |
| 70                 | 157    | Hieronymus, mit einer guldenen Rahm   | 6   | fl.      |
| 71                 | 158    | Nach loben gemahlte Fisch, Semel und  |     |          |
|                    |        | anders von Ferd. Heinzel              | 8   | fl.      |
| 72                 | 159    | Zwei Landschäfftlen klein             |     |          |
| 73                 | 160    | nach Callot                           | 4   | fl.      |
| 74                 | 161    | Zwey alt gezeichnete Köpff            | _   |          |
| 75                 | 162    | von Schwartzer Kreiden                | 12  | fl.      |
| 76                 | 166    | Christi geburth von Joseph Heintzel   |     |          |
| , ,                | 200    | gezeichnet                            | 10  | fl.      |
| 77                 | 168    | Bonzonierter Bacchus, von Kilian ver- |     |          |
| • •                | 100    | guldt                                 | 8   | fl.      |
| 78                 | 169    | Ein glaß und Krobs auch Krug von Fer- | ·   |          |
|                    | 100    | dinand Hointzel                       | 8   | fl.      |
| 79                 | 171    | Verguldt bonzonirtes Kunststuckh      | •   |          |
| 10                 | 1,1    | Historia Susannae                     | 40  | fl.      |
| 80                 | 173    | Battaglie von wax possirt von Fillich |     | 7.7.0    |
| 00                 | 170    | nach Julio Romano                     |     | fl.      |
| 04                 | 174    |                                       | 10  | 11.      |
| 81                 |        | Zwey wax possirte                     | 40  | £3       |
| 82                 | 175    | Stückh                                | 10  | fl.      |
| 83                 | 176    | Ein geschnitten Bild von Lötter       | 0.5 | <i>.</i> |
| 0.4                | 488    | (Lotter)                              | 25  | fl.      |
| 84                 | 177    | Battaglie von wax possiert von        | 40  | .03      |
|                    |        | Fibisch                               | 18  | fl.      |
| 85                 | 178    | Battaglie von Fibisch nach Bourgorgno |     |          |
|                    |        | in wax                                |     | fl.      |
| 86                 | 180    | Sündfluth von Fisbisch                | 18  | fl.      |
| 87                 | 183    | Ein kleine Landschafft von Savery     |     |          |
|                    |        | in Capsel                             |     |          |
| 88                 | 184    | Woibs Contrefait auf Kupfer bayrisch  |     |          |
|                    | 1000   | Tracht in Capsel (zusammon)           | 6   | fl.      |
| 89                 | 185    | Fibisch vor sein nach Corats (?)      |     |          |
|                    |        | possirten Stücken in wax              | 18  | fl.      |
|                    |        |                                       |     |          |

|   | Laufondo<br>Nummor | Liston-<br>Nummor |                                                  | Taxo | n     |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------|-------|
|   | 90                 |                   | Good Standard Title Annal and Alberta Alberta    |      |       |
|   | 90                 | 186               | Ovidische Historio von Alexander                 | 4.0  |       |
|   | 04                 | 400               | do Turris (Turchi)                               | 18   | fl.   |
|   | 91                 | 189               | Ein klein Landschäfftlein von Elsen-             |      |       |
|   |                    |                   | haimer                                           |      | fl.   |
|   | 92                 | 191               | Ein Miniatur gemäld Africa rubricirt             | 3    | fl.   |
|   | 93                 | 192               | Ein Klein contrefait von Jondoretto              |      |       |
|   |                    |                   | (Tintoretto?)                                    | 6    | fl.   |
|   | 94                 | 195               | Ein Contrefait von Hanß von Ach                  |      |       |
|   |                    |                   | (Achon) in oinem Kroiß                           | 6    | fl.   |
|   | 95                 | 196               | Die Frau zum kleinen Controf. von                |      |       |
|   |                    |                   | Jendoretto (Tintoretto? Nr.93)                   | 6    | fl.   |
|   | 96                 | 200               | 3 bonzonierte Todtenköpff auf Silber             | •    |       |
|   | 97                 | 202               | Ein Landschäfftl von Gendola (Gundo-             |      |       |
|   | ٠,                 | ~0~               | lach)                                            | 1.   | fl.   |
|   | 98                 | 204               | Ein contref: von Hollbain auf Holtz              | Ŧ    | T T 4 |
|   | 30                 | 204               | in einem Schleir                                 | 40   | £1    |
|   | 99                 |                   |                                                  |      | fl.   |
|   |                    |                   | Ein Landschäfftl ohne Numero                     | 10   | fl.   |
|   | 100                |                   | Jungfrau Maria und Joseph mit dem                |      |       |
|   |                    |                   | Kinde Jesu, ohne No                              | 40   | fl.   |
|   | 101                |                   | Ein Landschäfftlein mit glaß über-               | 100  |       |
|   |                    |                   | zogen                                            |      | fl.   |
|   | 102                |                   | Ein alt contrefait ohne No                       |      | fl.   |
|   | 103                |                   | Ein weibsbild A? 1598 ohne N?                    |      | fl.   |
|   | 104                |                   | Ein Kopff mit guldener Rahm ohne No              | 4    | fl.   |
|   | 105                |                   | Ein Landschäfftl ohne N9                         | 15   | fl.   |
|   | 106                |                   | Marquard Rosenberger ohne No (vermut-            |      |       |
|   |                    |                   | lich Porträt)                                    | 30   | fl.   |
|   | 107                |                   | Ein contrefait ohne Nº                           |      | fl.   |
|   | 108                |                   | Ein Landschäfftl ohne No                         |      | fl.   |
|   | 109/10             |                   | Zwey grosse Taffeln ohne No                      |      | fl.   |
| • | 111                |                   | Ein alt contrefait ohne No                       |      | fl.   |
|   | 112                |                   | Ein grosse Taffel ohne No                        |      | fl.   |
|   |                    |                   | 2 Landschafften ohne No                          |      | fl.   |
|   | 113/14             |                   | z Landschafften onne Ny                          | 10   | 11.   |
|   |                    |                   | Der Wolfeilest Anschlag.                         |      |       |
|   |                    |                   | *                                                |      |       |
|   |                    |                   | d.17.9br.1679 (1699?)                            |      |       |
|   |                    |                   | Catalogus der Mahlereyn.                         |      |       |
|   | 115                | 3                 | Zwoy alte Contref. auf Holtz von                 |      |       |
|   |                    |                   | beltzowerckh                                     | 75   | ₽٦    |
|   | 116                | 4                 | von Baroth, von gar guter Hand                   | 10   | fl.   |
|   | 117                | 23                | Ein Kirchen von Liser (van der Lisse?) auf Holtz | 75   | fl.   |
|   |                    |                   |                                                  |      |       |

| Laufondo |        | -                                       | Tax | en  |
|----------|--------|-----------------------------------------|-----|-----|
| Nummer   | Nummer | Ol O'' t D l l                          | 40  | £1  |
| 118      | 38     | Churfürst von Brandonburg               | 40  | fl. |
| 119      | 11     | H.Paul Heintzel                         |     |     |
| 120      | 12     | und seine Frau (boide durchgestrichen)  |     |     |
| 121      | 104    | Apostolkopf von Ulrich Mair im Profil   |     | fl. |
| 122      | 148    | Sodom und gomorra auf Holtz             | 18  | fl. |
| 123      | 137    | H. Horwarts Contref. Lebensgröße auf    |     |     |
|          | *      | Holtz                                   |     | fl. |
| 124      | 150    | Ein Landschaft von Schror               |     | fl. |
| 125      | 130    | Ein Landschaft von Umbach auf Kupfor    |     | fl. |
| 126      | 131    | Ein Landschäfftl.                       | 10  | fl. |
| 127      | 161    | Zwey alt gezeichnete Köpf von           |     |     |
| 128      | 162    | schwartzer Kreiden                      | 12  | fl. |
| 129      | 119    | Oelberg mit rödel gezeichnet            |     | fl. |
| 130      |        | Ein Landschäfftl                        |     | fl. |
| 131      | 62     | Zwoy Battaglia an d.Mur                 |     |     |
| 132      | 63     | von Cornol Tallor                       | 40  | fl. |
| 133      | 87     | Ein Mans Person in Paret von Burgmair   |     |     |
| 100      | 01     | sohr fleißig                            | 10  | fl. |
| 134      | 31     | Ein Manns Controf.auf Holtz von         | 10  | 440 |
| 101      | O1     | Brentzen (?)                            |     |     |
| 135      | 32     | Jugleich die Frau (zusammen)            | 25  | fl. |
| 136      | 36     | Ein controfait Schellonbergor 1506      | LU  | 11. |
| 190      | 90     | auf Holz                                | 5   | fl. |
| 177 /20  |        | CERTOSIO DOMONISTON                     |     |     |
| 137/38   | 044    | Zwei Landschäfftl mit guldenen Rahmen   |     | fl. |
| 139      | 214    | Die Abnehmung Christi auf Holtz         |     | fl. |
| 140      | 91     | Der Blumen Crantz                       |     | fl. |
| 141      |        | Ein Landschäfftl von Umbach auf Kupfer  |     | fl. |
| 142      |        | Ein Klein Conterfait auf Holtz          |     | fl. |
| 143      |        | Ein Pferd und Landschaft                | 6   | fl, |
| 144      | 162    | Zwoi                                    |     |     |
| 145      | 163    | Socsturm                                |     | fl. |
| 146      | 168    | Ein Conterfait                          |     | fl. |
| 147      |        | Anna Zöblin 1632                        | 2   | fl. |
| 148/49   |        | Zwey Conterf.(mit Blei:M.Z.1593         |     |     |
|          |        | (vielleicht Zobel?) )                   | 4   | fl. |
| 150      |        | Götter Panquet                          | 25  | fl. |
| 151      |        | Ein conterf.Aº 1603                     |     |     |
| 152      |        | Apollo von Kager                        | 12  | fl. |
| 153/54   |        | Zwoy Conterf.A 1564 (mit Blei korri-    |     | 1.5 |
| •        |        | giert: 1578, M.Z. (vielleicht Zobol?))  |     |     |
| 155      |        | Senfftel conterf.                       |     |     |
| 156/57   |        | Zwey Conterf (mit Blai: M.Zobel B.)     |     |     |
| 158/59   |        | Zwoy conterf. Z.Z. (Zobel?)             |     |     |
| 160      |        | Math. Kager Mahlor and s. Contorf. 1623 |     |     |
| 161      |        | Wo 3 Münch darvon laufft                | 5   | fl. |
| 162      |        | Ein klein conterf. V. Kay (Koy) ein     | U.  | 0   |
| 70%      |        | wibs Kpf.                               |     |     |
|          | ,      | MIND Whr.                               |     |     |

| Laufondo<br>Numner | Listen-<br>Nummor |                                                                                                   | Taxon   |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 163<br>164<br>165  | 82                | Ein klein Conterf. 1569 (1669?)<br>Ein Schiff Sturm<br>Die lieb                                   | 3 fl.   |
| 166                |                   | Ein alt conterf.1499 (mit Blei:64 jahr<br>alt; unter 1499 das Jahr 1599, ver-<br>bessort in 1499) | ,       |
| 167                |                   | Ein Marienbild                                                                                    |         |
| 168                |                   | Ein Schlacht von Wasserfarben von Z. (Zobel) Adolph                                               |         |
| 169                | 206               | Ein Conterf.und alter Mañ                                                                         |         |
| 170                |                   | Ein Wolschen Jngster (Flasche) mit                                                                |         |
|                    |                   | wain                                                                                              |         |
| 171                | 157               | Krobs und Krug                                                                                    | 4 fl.   |
| 172                | 66                | Wasserburg und                                                                                    |         |
| 173                | 67                | Wöllenburg                                                                                        | 12 fl.  |
| 174                |                   | H.Göbol                                                                                           |         |
| 175                |                   | Von den alten Kayßern                                                                             |         |
| 176/77             |                   | Zwey kleine conterf.                                                                              |         |
| 178                | 220               | Ein bonsenirte Stückl von Kindt und                                                               |         |
|                    |                   | Todton                                                                                            | 4 fl.   |
| 179                |                   | waxbosicrtos Stückl von adoration                                                                 |         |
|                    |                   | d.H.3.König                                                                                       |         |
| 180                |                   | Ein klein Stückl                                                                                  |         |
| 181                |                   | Der König Josias von heißen (Johann Heiß)                                                         |         |
| 182/84             |                   | 3 Spicgol                                                                                         |         |
| 185                |                   | H.Zobels, Frl.Zöblin und 1 kindß Con-                                                             |         |
|                    |                   | terf.von Schönfeld (1 Stück oder 3                                                                |         |
|                    |                   | Stücke?)                                                                                          | 36 fl.  |
| 186/88             |                   | Ein Crucifix und 1 Possirtes bild                                                                 |         |
|                    |                   | Sampt beede Stahl (Piedestal) und                                                                 |         |
|                    |                   | 1 Metallern von Brunzen                                                                           |         |
| 189/90             |                   | Grundriß von Schößlen (Schlößlen) zu                                                              |         |
|                    |                   | gögging und Pfersen                                                                               | 3 fl.   |
|                    |                   |                                                                                                   | 619 fl. |
|                    |                   | Unter der Liste stehen auf der 4.                                                                 |         |
|                    |                   | Seito abschliessend andere Taxen                                                                  |         |
|                    |                   | im Wortlaut wie nachstehend:                                                                      |         |
|                    |                   | Nº 3 u. 4 f 300                                                                                   |         |
|                    |                   | Nº 23 f 300                                                                                       |         |
|                    |                   | Nº 31 u.32 f 150                                                                                  |         |
|                    |                   | Nº 38 f 45                                                                                        |         |
| ,                  |                   | Nº 62, 67 f 150                                                                                   |         |
|                    |                   | Nº 87 f 30                                                                                        |         |
|                    |                   | Nº 104 f 180                                                                                      |         |
|                    |                   | Nº 119 f 30                                                                                       |         |
|                    |                   |                                                                                                   |         |

| N9 130        |   |             |
|---------------|---|-------------|
| Nº 131 (zus.) | f | 10          |
| Nº 137        | f | <b>35</b> 0 |
| Nº 148        | f | 45          |
| Nº 150        | f | 6           |
| Nº 161/162    | f | 8           |

Mahlereyen NQ 1

d.17 9br.1699 (1679?)

\*

## Nº 2. Catalogus der gemählden Tit. H.v. Stettens.

| 191  |     | Saal zu Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 | fl.  |      |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 192  | 7   | Ambrosi Jung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |
| 193  | 8   | und seine Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80  | fl.  |      |
| 194  | 9   | H.Hanß Rezer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |
| 195  | 10  | und seine Fraw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40  | fl,  |      |
| 196  | 39  | Churfürst Joh. Friedrich zu Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |
|      |     | von Lucas Cronach (Cranach)auf Holtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | fl.  |      |
| 197  | 45  | Ein Kopf von Steinmüller auf holtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |      |
| 20.  |     | mit einer guldenen Rahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | fl.  |      |
| 198  |     | Maria und Joseph auf holtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | fl.  |      |
| 199  | 46  | H. Tucher von Nürnberg samt seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~0  | •    |      |
| 100  | 40  | Frauen Conterfait von H.L. Cronach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |      |
|      |     | (Cranach) auf Holtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  | fl.  |      |
| 200  | 95  | Raphael von Urbino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | fl.  |      |
| 201  | 74  | Ein Kloin Landschäfftlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | fl.  |      |
| 202  | 89  | THE PARTY OF THE P | 12  | 11.  |      |
| ZUZ  | 69  | Zwey Landschafften von Schönfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |
| dor. | 00  | Jäger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40  | .09  |      |
| 203  | 90  | Schafhirt, so in kupfer ausgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | fl.  |      |
| 204  | 96  | Salvator von Spiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16  | fl.  |      |
| 205  | 97  | Ein altos Landschäfftlon, Historian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |
|      |     | Eustachii bedeutend auf Holtz von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |
| 120  |     | Holbain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30  | fl.  |      |
| 206  | 99  | Schelleberg contrefait auf holtz von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |
|      |     | brugmair (Burgkmair)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   | fl.  |      |
| 207  | 105 | Statt Lüntz (Linz) auf Kupfer von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |
|      |     | Folckerburg (Valckenburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30  | fl.  |      |
| 208  | 136 | Dr. Occo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8   | fl.  |      |
| 209  | 153 | Maria Magdalena von Lukas Kilian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   | fl.  |      |
| 210  | 166 | Christi geburth von Joseph Heintzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |
|      |     | gezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | fl.  |      |
| 211  | 202 | Ein Landschaft von gondola (Gundolach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | fl.  |      |
| 212  |     | Ein Klein conterfait auf Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |      |      |
|      |     | rpsentirend ein alten man mit einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |
|      |     | boltz werckh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 £ | 1.30 | kr   |
|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т т | 4,00 | 17.4 |

| 213/14 | 7 Vloine Iondeck#fftles out Welts                                               |    | fl. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 215    | Zwey Kleine Landschäfftlen auf Holtz<br>Ein Landschafft mit dem Jung Tobias von | *  | 11. |
| 210    | Conrad Mayr                                                                     | 5  | fl. |
| 216    | Ein Klein Contorfait                                                            |    | fl. |
| 217    | Ein Bataglia Copey                                                              |    | fl. |
| 218    | Ein Conterfait A <sup>o</sup> 1629                                              |    | fl. |
| 219    | Hanß Zobol von worth 1569                                                       |    | fl. |
| 220    | Ein Conterfait einer weibs Person                                               |    | fl. |
| 221    |                                                                                 |    | fl. |
| 222/23 | Tantz von Augspurg.Patriciis                                                    | 20 | 11. |
| 222/20 | Ein Schlacht blau und grau und Ballon                                           | 10 | fl. |
| 224    | Spiel                                                                           | IK | TT. |
| 224    | H.Dr.Henisii Conterfait gezeichhet von                                          | A  | fl. |
| 205    | gondalach (Gundolach)                                                           |    |     |
| 225    | Ein wahrsagende Zigeinerin                                                      |    | fl. |
| 226    | Ein Stuckh von allerhand gebratnen Sachen                                       | 4  | fl. |
| 227    | Ein Natur Stuckh mit der ganß und Mauß-                                         |    |     |
| 000/00 | fallon                                                                          | 10 | fl. |
| 228/29 | Zwoy Kleine conterfait geschmältzt in                                           |    |     |
|        | baineren Bixlen                                                                 | 36 | fl. |
| 230    | Ein conterfait A.º 1580                                                         |    |     |
| 231/32 | Zwey Conterfait                                                                 |    |     |
| 233    | Ein Conterfait                                                                  |    |     |
| 234/35 | Zwey Contorfait                                                                 |    |     |
| 236/37 | Zwey Conterfait                                                                 |    |     |
| 238    | Ein Klein Conterfait                                                            |    |     |
| 239    | Ein gezeichnet Conterfait                                                       |    |     |
| 240/41 | Zwoy kleine Landschäfftl von waßerfarben                                        |    |     |
| 242    | Ein Löwc                                                                        |    |     |
| 243    | Ein Kirbis und Landschafft (zwei Stücke?)                                       |    |     |
| 244    | Ein alte Schlacht                                                               |    |     |
| 245    | Ein landschäfftl gezeichnet auf Porgament                                       |    |     |
| 246/47 | H.Martin Zobel und eine runde Landschafft                                       |    |     |
| 248    | Ein alt Conterfait                                                              |    |     |
| 249/50 | Zwoy roßbuch                                                                    |    |     |
| 251/52 | Zwey Possierte Stucken von Abraham und                                          |    |     |
| • -    | Isaak                                                                           |    |     |
| 253    | Ein Stückl mit Zugehör                                                          |    |     |
| 254    | Sabinac Raub von Heißen (Johann Heiß)                                           |    |     |
| 255/57 | 3 Spiegel                                                                       |    |     |
| 258/59 | Ein Schalen von Helffenbain sampt 1                                             |    |     |
|        | Bosirton Crucifix.                                                              |    |     |
|        | 6                                                                               | 19 | fl. |

Auf Seite 4 dieser Liste: Mahloreyen No 2. H.v. Stetten.

Dieser 2.Liste ist auch eine Abschrift der 3.Liste beigefügt, die nachstahend in Abschrift nach dem Original folgt.

### V.Zaichn.d.Mahlereyn No.3.

| 260        | 5   | Controf.Christoph Schwartz                               |      |      |
|------------|-----|----------------------------------------------------------|------|------|
| 261        | 6   | und seine Frau                                           | 100  | fl.  |
| 262        | 14  | Hirton ob dom Feld von Paßano                            |      |      |
|            |     | (Bassano)                                                | 60   | fl.  |
| 263        | 11  | H.Paul Hointzel                                          |      |      |
| 264        | 12  | und seine Frau                                           | 40   | fl.  |
| 265        | 75  | Ein Landschäfftlen von vries (Vries) extra guth          | 30   | fl.  |
| 266        | 186 | Ovidische Historia von alexandro de                      |      |      |
| 267        | 72  | Turcis (Turchi)<br>Ein woiblein in Einem Schleicher      | 15   | fl.  |
|            |     | lobensgröße auf Holtz von Amborger                       | 60   | fl.  |
| 268        | 16  | Ein blumenkrug auf Holtz von Frogol (Flogol)             | 12   | fl.  |
| 269        | 145 | Ein Klein Landschäfftl auf Kupfer                        |      | fl.  |
| 270        | 76  | Zwey mit der Feder gezeichnete                           | •    |      |
| 271        | 77  | Battalien von welscher Hand à 8 fl.                      | 16   | fl.  |
| 272        | 106 | St. Martinus nach Joseph Haintzen Epi-                   |      |      |
|            |     | taphium zu St.Anna                                       | 18   | fl.  |
| 273        | 17  | Ein blumonkrug auf Kupfer                                | 6    | fl.  |
| 274        | 204 | Ein contref.von Hollbain auf Holtz in einem Schleier     | 10   | £1   |
| 275        | 103 | Ein Landschäftl von Heinrich Schönfeld                   | 10   | fl.  |
| 210        | 100 | mit Tobia                                                | 10   | fl.  |
| 276        | 117 | Ein alt conterf.von Funcken auf Holtz                    |      | fl.  |
| 277        | 64  | Ein Landschäfftl von Ermel (Ermels)                      | 15   | _    |
| 278        | 33  | Maria Magdalena von Rotenheimler                         | 10   | ~~ 0 |
| 2.0        |     | (Rottenhamer)                                            | 8    | fl.  |
| 279        | 157 | Hieronymus mit einer guldenen Rahm                       |      | fl.  |
| 280        | 57  | Zwey Controf.auf Holtz von                               | _    |      |
| 281        | 58  | burgmair klein                                           | 16   | fl.  |
| 282        | 139 | Ein Kopf von alten Lotter                                |      | fl.  |
| 283        | 98  | Ein Alt contorf.v.Barbari auf Holtz                      |      | fl.  |
| 284        | 149 | Ein Landschäfftl von Mongrad                             |      |      |
|            |     | (Mocyacrt?), so cin bauren Kirchweih                     | 4 =  | .03  |
| 005        |     | praesentirt runden                                       | 15   | -    |
| 285        |     | Ein Landschäfftl mit d.guldenen Rahm                     |      | fl.  |
| 286        |     | Ein Kopf in einer guldenen Rahm                          |      | fl.  |
| 287        |     | Ein Salvator groß Ein controfait von Joseph Einz (Hainz) |      | fl.  |
| 288<br>289 |     | Ein lachend baur mit Feigen                              | 12 : | fl.  |
| 290        |     | Ein Klein contorf.auf holtz                              |      | fl.  |
| 291        |     | Ein landschafft von conrad Mair                          |      | fl.  |
| 292        |     | Ein altos contorf.H.Caspar Zobelß Fr.                    |      | fl.  |
| 293/94     |     | Zwoi Controf.auf Kupfor Man und Frau                     | 10 : |      |
| 295        |     | Ein Conterf. 1641                                        |      | fl.  |
| 200        |     | HTT COHOUTSTOAT                                          | Δ.   | ~    |

|             | • .                                      |    |     |
|-------------|------------------------------------------|----|-----|
| 296         | Adolph Occo                              | 2  | fl. |
| 297         | Zwey Pfordt                              | 1  | fl. |
| 298         | Die Hochzeit zu cana                     | 25 | fl. |
| 299         | Ein conterf.A.º 1597                     |    |     |
| 300         | Hüner Stuckh                             | 12 | fl. |
| 301/02      | Zwey Conterfait                          |    |     |
| 303/04      | Zwey Conterf.                            |    |     |
| 305/06      | Zwey Conterf.                            |    |     |
| 307/08      | Zwey Conterf.                            |    |     |
| 309/10      | Zwey conterf.                            |    |     |
| 311         | Ein conterf.gemahlt u.s.gezeichnet       |    |     |
|             | von Adolph Zobel zu Pferson              | 4  | fl. |
| 312         | Ein klein Conterf.                       |    |     |
| 313         | Ein klein Conterf.                       |    |     |
| 314/15      | Zwey gezeichnete Conterfait              | 3  | fl. |
| 316         | Ein weib                                 |    |     |
| 317         | Ein alt conterfait auf Holtz             |    |     |
| 318         | Ein alte landschafft                     |    |     |
| 319/20      | Ein Kopf und ein Wägelen von Waßerfarben | •  |     |
| 321/22      | Zwei Köpf conterfait                     |    |     |
| 323         | Maria Magdalona                          | 3  | fl. |
| 324         | Architecturbuch von Barosi               |    |     |
| 325/26      | Zwei Bonzenierte Stuckh                  |    |     |
| 327         | Ein stückl mit Zugehör                   |    |     |
| 328/30      | 3 Stuckh von Heintzel                    |    |     |
| 331         | 1 Stuckh vom Schönfold                   |    |     |
| 332         | 1 Crucifix                               |    |     |
|             | rechts seitlich noben 328-332; gegen     |    |     |
|             | doß Heißen (offenbar vertauscht)         |    |     |
| 333         | 1 Spiegel                                |    |     |
| 334         | Pyramis u.Tisbo                          | 6  | fl. |
| 335         | H.Zobelß, Frl.Zöblin und Juncker         |    |     |
|             | Adolphs Contref.(1 Stück oder 3 Stücke?) | 24 | fl. |
| <b>33</b> 6 | Carolus V. und Fordinandus in Stoin      |    |     |
|             | (ctwa das Rolief der Begegnung von       |    |     |
|             | Daucher? oder zwei Büsten?)              |    |     |
| 337         | und 1 Großbild von boßirter Arbeit       |    |     |
| <b>3</b> 38 | Des bitterlons Hauß in d.Schmidtgaßen    | 5  | fl. |
| 339         | Grundtriß von Stattgebauen               |    | fl. |
|             |                                          | 19 | fl. |
|             |                                          |    |     |

Darunter: N.N.Mahlereyen H.N.Marci.

Ferner cine Notiz: 600 buch 85 Holzger. 193 Bettg. 100 Leinw. 50 Kloid. 138

\*

#### Auf einem kleineren Zettel:

#### Dor Frau Günzerin Antheil an Tafoln.

| 340<br>341<br>342/43<br>344<br>345 | Ein alter Kopf von Steinmüller<br>Eine runde Landschafft<br>2 Landschaften von Schönfeld<br>Stadt Linz auf Kupfer<br>Eine rund gezeichnete Soefahrt | 5<br>10<br>10 | fl.<br>fl.<br>fl.<br>fl. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 346/47                             | 2 Contrefaits in Kupfer gestochen                                                                                                                   |               |                          |
| 348                                | Ein Todonkopf                                                                                                                                       | _             | 30 kr                    |
| 349/50                             | 2 Controfaits vom Frankon (wohl Franz                                                                                                               |               | -                        |
| ,                                  | Friedrich Franck)                                                                                                                                   | 1             | fl.                      |
| 351                                | Ein Kind mit einem weissen Hundle                                                                                                                   | _             | 30 kr                    |
| 352                                | Eine Landschaft mit einem Beeren                                                                                                                    | 1             | fl.                      |
| 353                                | Eine Tafel worauf 1 Contrefait                                                                                                                      |               |                          |
| 354                                | Eine Jungfor im Schsol                                                                                                                              | 1             | fl.30kr                  |
| 355                                | Johann Zobel                                                                                                                                        |               | fl.30kr                  |
| 356/57                             | 2 große Contrefaits                                                                                                                                 |               | fl.                      |
| <b>35</b> 8                        | Ein Küchenstück von Franken (Franz                                                                                                                  |               |                          |
|                                    | Friedrich Franck)                                                                                                                                   | 30            | fl.                      |
|                                    | ·                                                                                                                                                   | 80            | fl.                      |

\* \*

K ii n s t l e r r e g i s t e r:13) Hans von Achen (1552 - 1615):37,94 - Christoph Amberger (+ 1561/62):31,267 - Jacopo de Barbari (ca.1440/50-nach 1511):46,283 - Bassano,da Ponto: 11,262 - Brentzen (Brendl?):17/18, 134/35 - Paul Brill (1554-1626):15 - Bruegel:20 - Hans Burgkmair:25, 26, 38, 47, 133, 206, 280/81 - Callot (nach):72, 73 - Colra (?):54, 55 - Lukas Cranach:22, 24, 27, 196, 199 - Daucher (?): 336 - Adam Elshaimer (1578-1610): 63, 91 - Johann Franz Ermels (1641-1693): 30, 277 - Fillich (Fibisch, Fisbisch): 80, 84, 85, 86, 89 - Georg Flegol (1563-1638): 12, 268 - Francken: 58 - Franz Friedrich Franck (1627-1687): 349/50, 358 - Funck: 52, 276 - Mathaeus Gundolach (1566-1653): 97, 211, 224 - Johann Heiß (1640-1704): 181, 254 - Joseph Haintz d.Jüng. (+ nach 1678): 51, 76, 210, 272 (Copie), 288, 328/30 - Johann Ferdinand Hainzel (1621-1671):

<sup>13)</sup> Für freundliche Beihilfe und Anregungen sei Herrn Direkter Professor Buchheit und Herrn Hauptkonservater Dr. Feuchtmayr, München geziemend gedankt.

71, 78 - Hans Holbein (d.Aelt.?): 45, 98, 205, 274 - Jendorotto sicho Tintoretto - Johann Math.Kager (1575-1634): 152, 160 - do Koy: 39, 162 - Lukas Kilian: 68, 209 - Kilian: 77 - Lottor: 62, 83, 282 - Liser (van der Lisse?): 14, 117 - Konrad Meyer (1618-1689): 215, 291 - Johann Ulrich Mayr: 49, 121 - Mongrad (vicileicht Mocyaert?):66, 284 - Raphael Urbino: 43, 200 - Giulio Romano: 80 - Hans Rottenhamer (1564-1625): 278 - Savery: 87 - Johann Heinrich Schönfeld: 40, 41, 48, 185, 202/03, 275, 331, 342/43 - Hans Friedrich Schror: 67, 124 - Christoph Schwarz (1545-1592): 3, 4, 36, 260/62 - Johann Spiegol (um 1630): 44, 204 - Christian Steinmüller (+ um 1660): 23, 197, 340 - Cornolis Taller (?): 28, 29, 131/32 - Tintoretto: 93, 95 - Alessandro Turchi, genannt Orbotto (+ 1648/50): 90, 266 - Jonas Umbach: 56, 125, 141 - Valckenburg: 50, 207 - van der Veldem: 16 - Vries: 33, 265 - Adolph Zobel: 168, 311.

\*

Bildnisse: Churfürst von Brandonburg: 21, 118 - Churfürst Friedrich von Sachsen: 22, 196 - Göbel: 174 - Paul Haintzel 14) und seine Frau: 9/10, 119/20, 263/64 - Dr. Henisius 15): 224 - Herwarth 16): 61, 123 - Ambrosius Jung 17) und seine Frau: 5, 6, 192/93 - Math. Kager 18): 160 - Dr. Adolph Occo 19): 60, 208, 296 - Hans Rezer 20) und seine Frau: 7, 8, 194/95 - Marquard Rosenberger 21): 106 - Schellenberger 22):

- 14) Entwoder Paul Haintzel d. Aclt. (+ 1581) vermählt 1553 mit Elisabeth Rem (+ 1603) oder Paul Haintzel d. Jüng. (+ 1610), vermählt 1601 mit Regina Pfeifelmann (+ 1628).
- 15) Dr. Johann Honisius, Arzt in Augsburg + 1656.
- 16) Nach begründeter Vermutung des Herrn Oberst von Herwarth, Berlin vielleicht das Bildnis des Hans Herwarth (\*1537, + 1603) vermählt 1561 mit Regina Haintzel (\* 1537 + 1588).
- 17) Wahrscheinlich der Arzt Ambrosius Jung der Aelt.vermählt 1499 mit Elisabeth Lauginger, 1519 mit Magdalena Manlich. Vielleicht aber Ambrosius Jung der Jüngere (+ 1599), vermählt 1543 mit Regina Koler (+ 1575).
- 18) Der bekannte Augsburger Maler.
- 19) Einer der 4 Aerzte Adolph Occo, mutmasslich Adolph Occo II. oder III.
- 20) Wohl jonor Hans Retzer (+ 1592), der 1572 als Witwor die Antonia Occo chelichte.
- 21) Ein Marquard Rosenberger (+ 1565) freite 1577 eine Sibilla Baumgartner.
- 22) Hans Schellenberger, vermählt am 7.VIII.1506 mit Barbara Öhem. Beider Bildnisse, aus dieser Sammlung stammend (die Frau vermutlich unerkannt unter den anonymen Bildnissen), vom Jahre 1506, hängen heute im Wallraf-Richartz Museum zu Köln.

47, 136, 206 - Christoph Schwartz 23) und seine Frau: 3, 4, 260/61 - Senfftel 24): 155 - Tucher 25) mit seiner Frau: 24, 199 - Adolph Zobel 26): 185, 335 - Anna Zobel 27) 1632: 147 - Caspar Zobels Fr.(Frau?):292-Hans Zobel v.werth 1569: 219 - Johann Zobel: 355 - Martin Zobel 28): 148/49?, 153/54?, 246 - Senstige Zobelbildnisse: 156/57 (?), 158/59 (?).

Anonymo Bildnisse: von 1499 (1599?): 166 - von 1569 (1669?): 163 - von 1580: 230 - von 1597: 299 - von 1603: 151 - von 1626: 218 - von 1641: 295 - auf Email: 228/29 - Frauenbildnisse: von 1598: 103 - 88, 220, 294, 316 - Sonstige anonymo Bildnisse: 1, 2, 102, 107, 111, 115, 116, 142, 146, 169, 176, 177, 212, 216, 231/39, 248, 290, 293/94, 301/10, 312/15, 317, 321/22, 353, 356/57-

\*

Sachregister: Afrika: 92 - Architekturbuch: 324 -Augsburg. Geschlechtertanz: 221 - Augsburg, Häusorgrundrisso: 339 - Augsburg, Bitterlons Haus: 338 - Augsburg / Göggingon: 189 - Augsburg/Pforsoe: 190 - Augsburg/Wollenburg: 173 -Ballonspiel: 223 - Bauer mit Feigen: 289 - Blumenkranz: 42, 140 - Blumenkrug: 13, 273 - Bossierarbeiten: 187, 259 (Sicho auch Wachsarbeiten) - Bronze: 188 - Ecce Homo: 59 - Elfonbeinschale: 258 - Emailarbeiten: 228/29 - Götterbankett: 150 -St. Hieronymus: 70, 279 - Hochzeit zu Cana: 298 - Hühnerstück: 300 - Hund und Löwe: 69 - Jungfor im SoBol: 354 - Kind mit woißom Hund: 351 - Kaiser: 175, 336 - Köpfe: 74, 75, 104, 127/28, 319 - Kreuze: 186, 332 - Kreuzabnahme: 139 - Kürbis: 243 - Kupferstichporträts: 346/47 - Landschaften, anonym: 32, 57, 64, 99, 101, 105, 108, 113, 114, 126, 130, 137, 138, 201, 213/14, 240/41, 243, 245, 247, 269, 286, 318, 341, 352 -Liebe: 165 - Linz: 50, 207, 344 - Löwe: 242 - Marienbild: 167-Maria und Joseph: 198 - Maria Joseph und Jesus: 100 - Maria Magdalona: 19, 323 - Mönche, entlaufend 161 - Oelberg: 53,129-Pfordo: 297 - Pford und Landschaft: 143 - Plastik: 336 -

<sup>23)</sup> Der berühmte Maler und seine Frau.

<sup>24)</sup> Wohl Anton Senfftel ( + 1621 ), der 1599 eine Regina Haintzel ( + 1632 ) geehelicht hatte.

<sup>25)</sup> Aus dem Nürnborger Geschlocht der Tucher.

<sup>26)</sup> Adolph Zobel d.J. (+ 1689) vermählt 1656 mit Anna Regina Walther.

<sup>27)</sup> Violleicht die 2.Gattin des Martin Zobel II, Anna Horwarth (vormählt 1618 + 1657).

<sup>28)</sup> Zu Nr.153/54: Martin Zobel I (+ 1584), vermählt 1558 mit Helena Occo (\* 1536 + 1585). Zu Nr.148/49: Martin Zobel II (+ 1625), vermählt 1590 mit Felizitas Hainzel (+ 1618), als Witwer 1618 mit Anna Herwarth (+ 1657).

Punzarboiten: 79, 96, 251/52, 325/26, 337 - Prag, Saal zu:191 - Pyramus und Tisbe: 334 - Roßbuch: 249/50 - Salvator: 287 - Schlachten: 34, 35, 217, 222, 244, 270/71 - Scostücke: 144/45, 164, 345 - Sodom und Gomorra: 65, 122 - Spiegel: 182/84, 255/57, 333 - Stilleben: 170/71, 226/27 - Stücke und Tafeln: 109/10, 112, 253, 327 - Totenkopf: 348 - Wachsarboiten: 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 179 - Wagen: 320 - Wasserburg: 172 - Zigeunerin:225-

\* \*

Das Buchzeichen im alten Augsburg.

4. Fortsetzung.

(IV. Teil: Buchzeichen Augsburger Persönlichkeiten)

Buchzeichen des Johann Benedikt von Paris.

191) Wappen in ovalem Rahmen mit der Umschrift: IOHANN BENEDICT VON PARIS.- Geteilter Schild; oben silberner Löwe mit
silberner Lilie in Gold, unten 3 silberne Lilien in Rot.
Bügelhelm mit Wulst, Zimier mit silbernem hockendem Löwen
mit silberner Lilie; Helmdecke.
Lithographie Bildgr.40/35 mm.
(Warnecke Nr.1537) Maximilianmuseum, Augsburg; Richard
Bertling, Dresden, Kat.43, Nr.299; Gilhofor und Ransehburg,
Luzern, Kat.145, Nr.332.

Johann Benedikt von Paris, Herr von und zu Gailonbach, Rinnenthal und Harthausen, geboren am 13.VI.1781 als Sohn des Christoph Sigmund von Paris, gesterben am 24.IV.1838 als letzter seines Geschlechts; kgl.bayr.Kammerherr,Grundund Gerichtsherr; evangelisch; er vermachte testamentarisch seine Bibliothek und einige andere Sammlungen dem Historischen Verein für Schwaben und Neuburg.

(4. Jahresbericht des Histor. Vereins für Schwaben und Neuburg 1838, p.19/22: Nekrolog)

\*

#### Buchzeichen Peutinger-Lauginger.

192) Freistehendes Doppelwappen unter gemeinschaftlichem (Peutinger'schem) Zimier. Rechts das Wappen Peutinger: (Roter) Schrägbalken mit 3 (silbernen) Muscheln (in Blau). Links das Wappen Lauginger: (Goldener) Klauflügel in Schwarz.- Offener gekrönter Bügelhelm; Helmdecke; Zimier mit wachsendem bärtigem Mannesrumpf, von vorne, in (blauem) Spitzhut mit (rotem) Stulp, an dem 3 (silberne) Muscheln, vorne besteckt mit (silberner) Straussonfeder. Holzschnitt Gr.106/90 mm.

Maximilianmuseum, Augsburg; Stadtbibliothek, Augsburg; Sammlung Major Hofberger, München.

Als Eigner kommen 3 Söhne des Konrad Peutinger in Frage, die ihre Gattinnen aus dem Lauginger'schen Geschlecht wählten. Claudius Pius Peutinger, der älteste Sohn, geboren am 28.X.1509, gesterben 1551/52, vermählt am 9.IV.1534 mit Lucia Lauginger (+ 4.III.1577); er studierte in Orleans und Ferrara Jurisprudenz und wirkte hernach als Syndikus der Stadt Augsburg. - Christoph Peutinger, in Hirblingen,

dor 2.Sohn Konrads, geboren 1511, gesterben am 2.(11.?) IV. 1576; vermählt am 27.(23.?) XI.1538 mit Catharina Lauginger (+7.XII.1578); Ratsherr, Bauherr (1550) und Stadtpfleger von Augsburg. Chrysestemus Peutinger, der 3.Sohn des Konrad Peutinger, gesterben am 24.II.1577, war seit dem 5.VI. 1537 mit Barbara Lauginger (+1565) vermählt.

(Haommorle, Die Augsburger Hochzeitsbücher der Bürgerstube Nr. 372, 403, 425; Allgem. Deutsche Biographie Bd. 25, p 567)

\*

#### Wappenblatt des Christoph Poutinger.

192a) Im Katalog 43 Richard Bertling, Drosdon wird unter Nr. 308 oin angobliches Exlibris des Christoph Peutinger aufgeführt, das von dem Vorbesitzer angeblich aus einem Buchdockol ausgelöst worden war. Der Helzstock des Blattes darstollend einen Geharnischten mit dem Peutingerwappen im Schildo - stammt aus dom bekannten Augsburger Goschlochtorbuch dos Paul Hektor Mair, der Holzschnitt von C.Woidiz. Von diesem Geschlechterbuch gibt es eine ganze Reihe von Druckauflagen, auch kenne ich altkolorierte Exemplare desselben. Auch das erwähnte Blatt ist sorgfältig handkoloriert und mit Gold gehöht. Von den bekannten Ausgaben des Buches unterscheidet sich das Blatt durch seine Ucberschrift in Typendruck: "Christophorus Peutinger" (statt "Horr" bezw. "Dominus" Christophorus Peutinger). Fornor ist das Blatt rückseitig unbedruckt, sowie ohne Nummer und Scitonzahl: vermutlich handelt es sich um einen für Christoph Poutinger gefortigton Probodruck, der dann violleicht als Widmung vorwendet wurde. Als Exlibris scheint es mir damit trotzdom nicht genügend gesichert, solange nicht eine mehrfache Verwendung nachgewiesen werden kann, wenn auch nicht aus den gleichen Gründen, mit denen es Graf Leiningen in der Zeitschrift für Bücherzeichen ablehnt. Uebor Christoph Peutinger siehe unter Nr.192.

(Richard Bortling, Drosdon, Kat.43, Nr.308, Titolbild; Zeitschrift für Bücherzeichen XII.J.p 146, 204/07)

\*

#### Buchzeichen des Konrad Peutinger.

193) Freistehendes, rechts geneigtes Wappen: Roter Schrägbalken mit 3 silbernen Muscheln in Blau. Kübelhelm; Zimier mit wachsendem bärtigem Mannesrumpf nach rechts, in blauem Spitzhut mit retem Stulp, an dem 3 silberne Muscheln, verne besteckt mit silberner Straussenfeder; das Gewand in die reichgozaekte Helmdecko übergehend. Oben in Schriftband: MODERANTVR · IPSA · ET · FATA · LEGES · AC · REGVNT.—
Darunter freistehend: · M · D · XVI.— Etwas darunter freistehend zu beiden Seiten des Zimiers: CHVONRADVS · PEV
TINGER · AVGVS=/ TANVS · IVRIS VTRI VSQVE · DOCTOR / ZC
Holzschnitt ( von Hans Burgkmair ), koloriert, Gr.165/123mm.
(Warnocke Nr.1554) Bayr.Staatsbibliothek, München; Das
Schwäbische Museum 1931 p 161, Abb.; Zeitschrift f. Bücherzeichen IV.J.p.79/80, mit kol. Facsimilebeilage.

Konrad Poutingor, goboron am 15.X.1465 in Augsburg, gostorben am 28.XII.1547 daselbst; Sohn des Johann Peutinger; vormählt am 27.XII.1499 (1498?) mit Margaretha Wolsor (+ 1552/53); Jurist, Humanist; 1490 Stadtdioner von Augsburg, 1497 Stadtschroiber daselbst; studierte in Padua, Bologna, Florenz und Rom; Gesandter der Stadt Augsburg bei zahlreichen Missionen, Vertrauter Kaiser Maximilians, bedeutender Kunstkenner und Sammler, Liebhaber der Archaeologio, Goschichtsforscher und Historiograph; Besitzer einer sohr bodoutondon Bibliothok, die, soweit noch vorhanden, von einem Nachkommen des Peutinger'schen Geschlechts, dem Propst Desiderius Peutinger von Ellwangen, dem Augsburger Jesuitenkolleg vermacht und mit der Saecularisation den Babliotheken in Augsburg und München zugeeignet wurde. Konrad Peutinger schied 1534 aus dem Dienste der Stadt Augsburg; 1538 erhielt er das Augsburger Patriziat; 1547, kurz vor seinem Tode wurde er von Kaiser Karl V.geadelt. Poutinger Bildnis ( in Oel auf Holz ) sowie das seiner Gattin Margaretha Welser (ebenso), beide von Amberger gemalt, befinden sich im Maximilianmuseum Augsburg.

(Allgemeine Deutsche Biographie XXV. p 561; Prasch, Epitaphia Augustana; Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte, herausgegeben von H. Grauert IX. 1.u.2. Heft: König, Peutingerstudien; Joachimson, Zu Konrad Peutinger (in Festschrift für Dr. Schlecht; 1917 p 169/81); Haemmerle, Die Hechzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 93)

\*

#### Buchzoichen

dos Franz Joseph Adam Carl Freiherr von Pflummern.

193a) Froistehondos Wappen. Herzschild mit schwarzem gekröntem Adler in Gold; Rückschild geviertet; Fold 1 und 4 mit 3 silbernen gestürzten Wolfsangeln in Rot; Feld 2 und 3 mit rotem Löwen in Silber. Drei offene Bügelhelme über Baronatskrone; rochts mit rotem runden Hut, darauf aufrechte silberne Wolfsangel mit grünem Hahnenbusch; in der Mitte gekrönt mit schwarzem gekröntem Adler wie im Herzschild:

links gokrönt mit wachsondom rotom Löwon. Unton froistohond: Insignia Franc. Jos. Adami Carol. L.B. do Pflumorn. Kpfst. Gr.105/82 mm.

(Warnecke Nr. 1576) Sammlung Major Hofberger, Münchon.

Uobor den Eigner habe ieh nichts ermitteln können; vermutlich ist er ein naher Verwandter des Franz Joseph Matheus von Pflummern, dessen Epitaph in der Kirche St.Georg in Augsburg zu sehen ist. Letzterer wurde 1733 in den Augsburger Rat gewählt; Septemvir von Augsburg, Hospitalpfleger und Geheimer Rat; gesterben 1782. Die "Chronit der Herrn von Pflummern" die Aleis von Pflummern 1795 in Biberach herausgab habe ich leider nicht ausfindig machen können.

\*

#### Buchzeichen des Hans Pirlo.

194) Augsburger Stadtwappen, mit Pyr, in geschweiftem Schilde, von Löwen gehalten. Diese halten oben auch eine Schrift-tafel mit der Aufschrift: HANS · PIRLE / PVOCHFIERER - Holzschnitt Gr.75/50 mm.
Stadtbibliothek Augsburg (in Cod.Aug.78, Fol.)

Vobor don "Buchfierer" (Buchhändler) Hans Pirle, der um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Augsburg gelebt haben muss, ist mir näheres nicht bekannt. Vielleicht ist er aber identisch mit einem Hans Birlen, der am 21.XII.1549 eine Maria Schöner freite. Nach Warnecke führte dieser Birlen folgendes Wappen: Silberne Spitze in Geld mit 3 (2, 1) runden Gewichten (2 mit Ring, 1 mit Knopf). Wenn obiges Blatt auch offenbar als Exlibris verwendet wurde, mag es tretzdem dahingestellt bleiben, ob es nicht cher als Verlegermarke anzusprechen wäre, da bei einem persönlichen Exlibris die Verbindung mit dem Augsburger Stadtwappen ungewöhnlich ist.

(Haemmorle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.554; Warnecke, Augsburger Hochzeitsbuch.

\*

#### Buchzeichen des Goorg Michael Preu.

195) Wapponschild in schmalem ovalem Rahmen auf rechteckigem Grunde. Oben Schriftband: Jesus Christus,/ isque erucifixus mea Scientia.- Unten Schriftkartusche mit Akanthus: GEORG MICHAEL PREU / Rector Octting. 1705 /. Paster Magerbein./ et Klein-Sorheim. 1710 ./ Archidiac. Octting. 1715./ Diac. August. ad D.Jac. 1729./ Paster ibid. 1732. Sen. 1736.- Wappenschild geteilt; oben siebenmal gespalten von Silber und Blau; unten halber Welf in Gold. Geschlessener Stech-

helm, Wulst, Helmdecke in Gold und Schwarz; zwei Hörner mit Farbenteilung wie im Oberteil des Schildes, dazwischen wachsender Wolf.

Kpfst. Gr.115/64 mm.

Evangel. Dekanat St. Anna, Augsburg (Sammelband 44)

Georg Michael Preu, geboren am 15.III.1681 zu Weissenburg in Franken, gestorben am 25.III.1745 in Augsburg: Sohn des Johann Preu: vermählt in erster Ehe am 19.IX.1731 mit Elisabeth Luz, verwitw. Geiselmair, in zweiter Ehe am 13.VI. 1740 mit Margaretha Kemin, verwitwet. Preiss; studierte in Leipzig; wurde 1706 Rektor des Seminars zu Oettingen: Archidiakon daselbst; wurde 1729 evangelischer Diakon bei St. Jakob in Augsburg, 1732 Pastor, 1736 Senior des evangelischen Ministeriums daselbst; Verfasser verschiedener theologischer Schriften. Von seiner Bibliothek erschien lange nach seinem Tode ein Verkaufskatalog (Verzeichnis der Büchersammlung Georg Michael Prou, Augsburg, 1763 octav), doch blieb sie bis zum Jahre 1784 grossenteils beisammen und wurde damals von Geheimrat Zapf erworben.- Bildnisse des G.M.Preu in Kupferstich bezw. Schabmanier von Gabriel Spitzel, Ph.A. Kilian, Hieronymus und Catharina Sperling, sowie bei Fr. Rein.

(Michels, Octting.Bibliothek I p 217; Octting.Geschichts-almanach p 68/70; Hirschings Handbuch VIII./ 2 p 97/101; Beiträge zu den Actis historice - ecclesiasticis I p 39/63; Mosers, Lexiken der Theologen p 821; Neubauers, Lexiken der Theologen p 821; Neubauers, Lexiken der Theologen p 810; Dunkels, Nachrichten von versterbenen Gelehrten 1751 I/2 p 293; Cl.Al.Baader, Lexiken versterbener bayr.Schriftsteller II.Bd. 1.T. p.258; Zapf, Augsb. Bibliothek II p 715, 723/24; Göttens, Das jetzt lebende Gelehrte Europa II.Teil p 271/74, III p 808; Rein, Das gesamte evangel. Augsb. Ministerium; Allgem Deutsche Biographie L III p 114; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3870, 3970)

×

#### Buchzoichen Dr. Johann Hoinrich Prieser.

196) Inneros einor Bibliothek in Linieneinfassung; links an ein Fenster abschliessend, rechts oben ein gerafftes Tuch, Bücherregale mit 5 Reihen im Hintergrunde und an der linkon Seitenwand; rechts vorne stehend und liegend 3 Bände und ein gerelltes Papier; in der Mitte des Raumes ein rundes Postament mit Frauenbüste. An den Sockel gelehnt ovale Platte mit Wappen: Geteiltes Feld; oben gespalten von Gold und Ret; unten mit Rosenzweig in Silber; offener gekrönter Bügelhelm, mit wachsendem ret bekleidetem Arm, der nach

aufwärts einen Palmzweig hält. - Unten in einer Art Schrifttafel: BIBLIOTHECA PRIESERIANA / Nº -Kpfst. Gr.112/80 mm (beschnitten); Rahmengr. 103/68 mm. (Warnecke Nr.1624) Maximilianmuseum, Augsburg; Staatl. Kunstbibliothek, Berlin; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel;

Dr.u.i.Johann Heinrich von Prieser, geboren 1749 (1747?) in Geislingen, gestorben (begraben) am 10.V.1801 in Augsburg; er studierte in Halle, Göttingen, Leipzig und Helmstädt die Rechtswissenschaften, wurde 1774 Ratskonsulent in Ulm. 1777 desgleichen in Augsburg; wurde 1783 in den Reichsadelsstand erhoben: war 1790 Gesandter des schwäbischen Kreises; Verfasser mehrerer historischer Schriften; Prieser besass eine wertvolle Bibliothek (darunter Handschriften und Incunabeln), die Hirsching beschreibt; Priesers Bibliothek enthielt auch Teile der ehemals Schnurbein! schen, von Rachel'schen und von Behr'schen Bibliotheken, sämtliche aus Augsburg. Im Jahre 1803 erschienen von dieser Bibliothek zwei Verkaufskataloge, einer für die Manuscripte, der andere für die Druckwerke, betitelt: Catalogus Codicum Manuscriptorum qui extant in Bibliotheca Prieseriana, Augsburg 1803, octav (20 Seiten, 174 Nummern)-Catalogus Bibliothecae Prieserianae Pars I. Augsburg 1803 Folio (108 Seiten, 1819 Nummern) Pars II. Augsburg 1803 Quart (173 Seiten, 3000 Nummern und 51 Nummern Nachtrag)

(Hirsching, Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken in Deutschland II. p 122/172; Weyermann, Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und anderen merkwürdigen Personen in Ulm (1798); Alberti, Württemberg. Adels-und Wappenbuch)

\*

#### Buchzeichen Rachel von Löwmannseck.

197) Freistehendes Wappen ohne Schrift. Schild geteilt; oben schreitender gekrönter goldener Löwe in Silber, eine rote Lilie in der rechten Pranke; unten silbern, durch zwei Leisten gespalten, darin 3 rote Lilien nebeneinander.Offener gekrönter Bügelhelm; Helmdecke in Rot und Silber; im Zimier wachsender nackter Heidenkönig, in der Rechten ein goldenes Scepter, in der Linken goldene Turnierfahne, 4mal gespalten von Rot und Silber.

Kpst. Gr.80/87 mm (beschnitten); Bildgr.67/64 mm.

Maximilianmuseum Augsburg; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel.

Johann Christoph Rachel von Löwmannsegk, Sohn des Heinrich Rachel von Dresden und der Barbara Elisabeth Hansemann (vermählt am 20.I.1701), Handelsherr in Augsburg, evangelisch, wurde zusammen mit 3 Brüdern unterm 30.VI.1744 in den rittermässigen Adelsstand erhoben, mit dem Beinamen

"von Löwmannsegk", da die Mutter die Letzte aus dem Reichsadelsgeschlecht der Hansemann von Löwmannsegk gewesen ist.
J.Chr.Rachel von Löwmannsegk, churf. sächs. Hofrat, wurde
1762 Mitglied der Herrenstube in Augsburg, ferner Mitglied
des inneren Rats und Stadtgerichtsassessor; in erster Ehe
vermählte er sich am 13.I.1744 mit Elisabeth Sophia von
Münch, als Witwer am 10.VIII.1761 mit Elisabeth Magdalena
Langenmantel, der Witwe des Georg Christoph Amen. - Das
Exlibris des J.C. Rachel ist technisch dem Bechzeichen
Münch (Nr.183) sehr ähnlich, so dass es vielleicht mit diesem zusammen als Allianzexlibris für J.C. Rachel und seine
erste Gattin E.S. von Münch diente. - Rachels Bibliothek
wurde teilweise von J.H.v.Prieser erworben (Siehe Nr.196).

(P.v.Stetten, Geschichte der adeligen Geschlechter der fr. Reichsstadt Augsburg; Gritzner, Bayrisches Adelslexikon; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Bürgerstube Nr.3510, 3999, 4106)

\*

#### Buchzeichen des Christoph Rad.

198) In ein Rechteck eingelassen ein Oval mit dem Wappen. Im Schild goldener Halbmond in Blau; geschlossener gekrönter Stechhelm, Helmdocke; im Zimier geschlossener goldener Flug mit goldenem Halbmond in blauem Schrägbalken. Unten in einem Schriftband: H.Christoph Rad.-Kpfst. Gr.50/38 mm. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.

Eigner war Christoph Rad der Aeltere, geboren am 28.X.1628 in Lindau, gestorben am 31.X.1710 in Augsburg; Sohn des Goorg Rad; evangelisch; er kam 1638 nach Augsburg, wo er dio Goldschmiedekunst erlernte: 1649 reiste er auf zwei Jahre nach Italien, arbeitete 13 Jahre in Paris und reisto hernach nach England und kehrte 1664 nach Augsburg zurück; 1694 kam or in den inneren Rat der Stadt Augsturg; vermählte sich als Witwer am 13.X.1704 mit Anna Maria Leser, Witwe; kaiserl, und königl. polnischer sowie churpfälzischer Hofjuwelier; einer der markantesten Vertreter des Augsburger Silberhandels. Sein Bildnis, von Isaac Fisches gomalt, im Maximilianmuseum Augsburg; darnach je ein Schabkunstblatt von Rugendas und Schnell. - Des obigen Sohn, Christoph von Rad der Jüngere, aus erster Ehe, geboren am 16.VII.1676 in Augsburg, gestorben am 14,VII.1730, dreimal vormählt mit Elisabeth Magdalena Eggor (1698; + 1704), Sibilla Barbara Mangold (1705) und Anna Maria Ringolsdörffor (1719) wurde in den Reichsadelsstand erhoben; er war Mitglied des Inneren Rats der Stadt Augsburg und wie sein

Vater kaiserl. Kammer- und Hofjuwelier.

(P.v.Stotton, Goschichte der adeligen Geschlechter der freien Reichsstadt Augsburg; Zapf, Augsburg.Bibliothek p 375/76; Haommerle, Evangel.Totonregister zur Kunst-und Handwerksgeschichte Augsburgs; Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.3480, 3538, 3568, 3706)

\*

#### Buchzeichen des Philipp Adam Rader.

199) Uober einer muscheligen Kartusche mit der Inschrift:
Philipp / Adam / Rader. - das Wappen. Schild geteilt von
Gold und Blau; oben in Gold ein blaugekleideter wachsender Mann in blauer Heidenmütze, eine silberne Lilie in der
Linken; unten in Blau ein goldenes Rad. Offener gekrönter
Bügelhelm; Helmdecke Gold-Blau; offener gekrönter Bügelhelm, Helmdecke Gold-Blau; Zimier mit goldenem Flug, dazwischen der wachsende Heide wie im Schild.
Kupferstich (in Art des J.E.Nilson) Gr.94/65 mm.
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.

Philipp Adam Rader, geboren um 1731, gesterben am 11.IV. 1769 in Augsburg; evangelisch; ledig; er war vermutlich ein Sohn des in Augsburg lebenden Silberjuweliers August Wolfgang Rader aus Lindau, der am 19.XI. (4.XI.?) 1725 die Witwe des Juweliers Philipp Adam Benz, Regina Günzer geheiratet hatte und im Jahre 1737 starb; das Lindauer Geschlecht der Rader zählte seit dem 17.Jahrhundert schon in Augsburg zu den sogenannten "Mehren der Gesellschaft".

(Haemmerlo, Evangelisches Totenregister zur Kunst-und Handwerksgeschichte Augsburgs; P.v.Stetten, Geschichte der adeligen Geschlechter der fr. Reichsstadt Augsburg; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.3776)

200) Roichgoschweifte Kartusche, daneben links weiblicher Genius mit Blumengirlande, sowie Putto; links rückwärts Büsche und Fontäne, rechts rückwärts reichgeschwungene Gartenziervase. Die Kartusche bekrönt von dem Rader'schen Wappen mit Zimier, wie oben beschrieben. Unten freistehend: Philipp Adam Rader-Kpfst. (von J.E. Nilson; nicht signiert) Gr.140/90 mm. (Warnecke Nr.1638) Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg; Sammlung Major Hefberger, München; Richard Bertling, Dresden, Kat.43, Nr.314.

Eigner wie oben.

201) Freistehendes Wappen. Schild, merkwürdig schrägstehend, geteilt; oben in Gold ein blau gekleideter wachsender Mann in blauer Heidenmütze, eine silberne Lilie in der Rechten; unten in Blau ein goldenes Rad. An den linken Schildrand gerückt offener gekrönter Bügelhelm; Helmdecke in Gold und Blau; Zimier mit goldenem Flug, dazwischen der wachsende Heide wie im Schild.- Ohne Schrift.
Kpfst. Gr.ca.45/38 mm (beschnitten) Bildgr.39/32 mm.

Maximilianmuseum Augsburg (in schlechter Erhaltung; einer hölzernen Sonnenuhr entnommen.)

Eignor wio obon.

\*

#### Buchzeichen A.C.G.Rauffer.

202) In oinem rechteckigen, in Buchdruck gesetzten Zierstabrähmehen in Typendruck: A.C.G.Rauffer,/ Postverwalter / zu Augsburg.-Buchdruck.Gr.30/45 mm.

Sammlung Major Hofberger, München.

Uober den Eigner (um 1780/1800?) habe ich vorerst nichts Näheres ermitteln können.

\*

#### Buchzeichen des Johann Christian von Reumer.

203) Govierteter Hauptschild. Fold 1 und 4 mit gokreuzten
Fackeln vor grünem Kranz in Silber; Feld 2 und 3 mit je
3 silbernen sechszackigen Sternen (2,1) in Rot. Herzschild
mit goldenem Löwen in Schwarz, eine Fackel in den Pranken.
Offener gekrönter Bügelhelm, Helmdecke Schwarz-Gold, bezw.
Silber-Rot; Zimier mit goldenem wachsendem Löwen, eine
bronnende Fackel und einen silbernen Stern in den Pranken.
Das Wappen vor querschraffiertem Hintergrunde in einem Oval.
Zu beiden Seiten je ein Spruchband; links: Johann Christianus - rochts: von Raunern auf Mühringen. - Das Ganze in einem eng quadriertem Rechteck.
Kpfst. Gr. 62/86 mm.

Maximilianmuseum, Augsburg; Gilhofer und Ranschburg, Luzern, Kat. 145, Nr. 374.

Johann Christoph von Rauner auf Mühringen, d.Aeltere, Patrizier und Stadtgerichtsassesser von Augsburg; geberen am 24.XII.1697, gesterben (begraben) am 1.VII.1738; Sohn des Silberjuweliers und braunschweig. und churfürstl.bayr. Rats und Residenten Johann Thomas (I.) von Rauner und der Maria Magdalena Gullmann; vermählt in erster Ehe am 28.IX. (23./24.IX) 1725 mit Sibilla Barbara Amman (+ 1728), in

zwoitor Ehe am 26.II. (4.III.?) 1731 mit Johanna Dorothoa von Rock.

Johann Christian von Raunor auf Mühringen, d.Jüngere, Stadtgerichtsassessor, vormählt am 2.XI.1761 mit Maria Jakobina Sulzer.

(P.v.Stotten. Goschichte der adeligen Geschlechter der freien Reichsstadt Augsburg; Haemmerle, Evangelisches Tetenregister zur Kunst- und Handwerksgeschichte Augsburgs; Seifferts, Stammtafeln gelehrter Leute, I.Teil, Regensburg 1717; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Bürgerstube Nr.3775,3863, 4109)

\*

#### Buchzeichen Rauner.

204) Auf einem Schriftseckel mit der Inschrift: RAUNERI.aufgestellt das Wappen. Hauptschild geviertet. Feld 1 und
4 mit gekreuzten Fackeln vor grünem Kranz in Silber. Feld
2 und 3 mit je 3 sechszackigen silbernen Sternen (2,1)
in Ret. Herzschild mit geldenem Löwen in Schwarz, eine
Fackel in den Pranken. Offener gekrönter Bügelhelm, Helmdecke Geld-Schwarz, bezw. Silber-Ret; Zimier mit wachsendem geldenem Löwen, einen silbernen Stern und eine brennende Fackel in den Pranken. Das Ganze vor querschraffiertem Hintergrunde, rechteckig umrandet.
Kpfst. Bildgr.62/49 mm.
(Warnecke Nr.1651) Staatl. Kunstbibliethek. Berlin.

Der persönliche Eigner, aus dem Augsburger Patriziergeschlecht, ist nicht ermittelbar.

\*

#### Buchzeichen des Dionys von Rehlingen.

205) Obon Maria mit Kind und Szopter, vor Sonnenscheibe sitzend, in Wolken, über einem Schildehen mit der Dovise:

IN DEO MEO - Zu beiden Seiten unten Ewigkeit (weiblicher Genius mit Palme) und Zeitlichkeit (Chronos mit Sense), dazwischen das Wappen, zu dessen Füssen 2 Puttes mit Schlüssel und Schwert, sitzend. Schild geviertet; in jedem der 4 Felder je zwei silberne Spitzen in Blau, in Feld 2 und 3 je mit Rosen besteckt. Als Zimier in der Mitte Inful und Pedum auf Kissen zwischen zwei offenen gekrönten Bügelhelmen; Zimier rechts mit 3 silbernen Keilen, links mit blauen Hörnern, bedeckt von silberner Spitze mit Rose.—Unten ernamentale Schriftkartusche: DIONYSIVS D.G.S.R.I. PRAELATVS AD.B.V./IN WETEN-HAVSEN/MDCLIIX.— Unterm Bildrande signiert: Matt.Küsel f.—

Kpfst. Gr.115/79 mm.

Sarmlung Major Hofberger, München; Zeitschrift für Bücherzeichen IX.J.p.106 Abb.; XVIII.J.p.25 Abb.

Dionysius Freiherr von Rehlingen und Haltenberg, geboren am 16.IV.1610 in Augsburg, gestorben am 15.II.1692 in Wettenhausen, Sohn des Geheimen Rats Johann von Rehlingen in Augsburg; er trat zuerst in das Augustinercherherrnstift Hl.Kreuz in Augsburg ein; im Jahre 1658 wurde er zum Prälaten des Augustinercherherrnstiftes Wettenhausen erwählt; kaiserlicher Rat. Sein Bildnis in Kupferstich von El.Hainzelmann nach A. Waldenmair.

(Khamm, Hierarchia Augustana; Ed.Zimmermann, Bayrische Klostorheraldik; Veith, Bibliotheca Augustana K.p 197; Mayer, Geschichtsbilder des Reichsgotteshauses Wettenhausen.)

\*

Buchzeichen des Johann Joseph Frh.von Rehlingen.

205a) Auf querschraffiortem Grunde in einem von zwei Zweigen gebildeten Oval das Wappen. Rückschild geviertet: in Feld 1 und 4 je zwei silberne, mit Rosen besteckte silberne Spitzen in Blau: Feld 2 und 3 geteilt von Gold und Schwarz, mit hervorschauendem schwarzem Käfer (Wappen Dietenheim) in Gold. Herzschild mit zwei silbernen Spitzen (ohne Rosen) in Blau. Zwei gekrönte offene Bügelhelme, Helmdecko Silber-Blau bezw. Gold-Schwarz; im Zimier rechts blaue Hörner, je bedeckt von silberner Spitze mit Rose; im Zimier links Flug, geteilt von Gold und Schwarz, mit schwarzem hervorschauenden Käferkopf in Gold, wie im Schild. Oben leeres Schriftband; unten in Schriftband: IOHANN IOSEPH / Froyherr von Rohlingon / in Goldstoin zu Ursprung. - Von gedoppolter Randlinie rechteckig umrandet. Kpfst. Gr.102/73 mm. (Warnocke Nr. 1676) Sammlung Major Hofberger, München.

Johann Joseph Freiherr von Rehlingen in Goldenstein, Herr der Hofmark Ursprung und des Fideikommisses zu Elsenheim, geboren am 9.VII.1704, gestorben am 1.I.1773; Sohn des Johann Friedrich Freiherrn von Rehlingen; Hofrat (1728), Pfleger zu Waging (1734) und Neumarkt (1740). Sein Bildnis, im Jahre 1756 gemalt, im Städtischen Museum zu Salzburg.—Man kann dieses Buchzeichen zwar nicht für Augsburg direkt in Anspruch nehmen, dech sei es hier gebracht, nachdem sein

(Oesterroich.Kunsttopographie 16 p 143; Mitteil.d.Gesell-schaft für oesterr.Landeskunde 1933 (Artikel von Franz

Bositzor einer Augsburger Patrizierfamilie angehörte.

Martin); Mitteil. des Freiherrn Fritz von Rehlingen, Münchon)

\*

Das angebliche Exlibris des Maximilian Adam von Rehlingen und Haltenberg (\* am 6.VIII.1684, + am 29.IX.1756), Geheimon Rats und Einnehmers von Augsburg, in der Sammlung Berlopsch, Wolfonbüttel (das Wappen in einem unten passförmig eingeschnittenen Oval) stammt von einem Augsburger Ratskalender des 18. Jahrhunderts.

#### Buchzeichen des Raimund Carl von Rehlingen.

206) In einem rechteckigen Rahmen aus einem Lorbeerblattstab das Wappen: Schild geviertet; in Feld 1 und 4 je zwei (silborno) mit Rosen besteckte Spitzen (in Blau); Feld 2 und 3 geteilt (von Gold und Schwarz) mit hervorschauendem (schwarzom) Käfer (Wappen Dietenheim). Offenor, gekrönter Bügelhelm, Helmdecke; Zimier mit (blauen) Hörnern bedeckt mit (silberner) Spitze wie im Schild. Zu beiden Seiten des 87. Unter dem Rahmen umrandeter Schrift-Zimiors: 16 raum: Raymundi Caroli de Rohlingen / Dni in Horgau et Picselbach / Princ. Salisb. Consiliarij ac Dapifferij -Kpfst, Gr.98/63 mm.

Sammlung Major Hofberger, München.

Raimund Karl von Rehlingen zu Horgau, Sohn des Paul von Rohlingen; er studierte 1659 an der Universität zu Ingolstadt; am 11.X.1678 vermählte er sich mit Regina Helena Imhof, Witwe; starb 1692 als Letzter seiner Linie.

(Moderor, Annal.Ingolstadt.Academiae II p 344; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3248; Mittoilg.Frh.Fritz von Rehlingen, Minchen)

#### Buchzeichen des Wolfgang Rehlinger.

207) Das Wappon, rechteckig umrandet, der Hintergrund teilweise quer schraffiert. Schild geviertet. In Feld 1 und 4, durch 2 Spitzon geteilt (von Blau und Silber) 3 Rosen (2,1) an den Spitzen (in gewechselten Farben) (Rehlinger-Wappen); Fold 2 und 3 gespalten (von Silber und Schwarz) mit Zickzackbalken (in gewechselten Farben) (Misbock-Wappen). Zwei offene gekrönte Bügelhelme; rechts mit (blauen) Hörnern, bedeckt mit (silberner) Spitze wie im Schild, dazwischen Pfauenbusch; links mit Flug, gespalten (von Schwarz und Silber), mit Zickzackbalken (in gewechselten Farben). Zwischen den Zimieren am Oberrande verteilt: .W. R. V. . R. -

Holzschnitt (von Vogtherr) Gr.193/138 mm.

(Warnecke Nr.1674) Sammlung Major Hofberger, München. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. (Die Nachricht in der Zeitschrift für Bücherzeichen 5.J.p 36, dass der gleiche Entwurf (mit verändertem Wappenbild) auch für das Wappen des Leonhard Beck von Beckenstein (in Büchern des Augsburger Verlegers Philipp Ulhart, abgebildet in Hirts Formenschatz 1882 Nr.136) gedient habe, ist irreführend; eine gewisse Anlehnung ist unverkennbar (teilweise gegenseitig), jedoch sind die Abweichungen z.B. auch an der Holmdecke so erheblich, dass man nicht mehr von einem gleichen Entwurf sprechen kann.)

Wolfgang Rehlinger (Rechlinger, von Rehlingen), Sohn des Bernhard Rehlinger und seiner Gattin Ricardis Misbeck aus Strassburg (vermählt 1503), geberen nach 1503, gesterben am 18.VI.1557 in Strassburg; er vermählte sich am 13.II. 1528 mit Anna Wieland ( + am 29.VIII.1551) in Augsburg; in den Jahren 1534, 1536, 1539 und 1541 bekleidete er das Bürgermeisteramt in Augsburg. Im Jahre 1544 siedelte er - der gehässigen Anfeindungen und Verleumdungen neidischer und spiessiger Mitbürger müde - nach Strassburg über und gab sein Augsburger Bürgerrecht auf. Er besass eine bedeutende Bibliothek und geness den Ruf eines geistvollen und gelehrten Humanisten. Porträtmedaille (Habich Nr.1610)

(Stadtbibl.Augsburg, Cod.Aug.301 Fol.: Krankheitsgoschichto dos Bürgermeisters Wolfgang Rohlingor von 1535.- Habich, Die deutschen Schaumünzen des 16. Jahrhunderts; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.123,309; Roth, Archiv für Reformationsgeschichte Bd.II. p 250/75; Roth, Reformationsgeschichte von Augsburg Bd.II, III Rog.; Stetten, Kunst-Gewerbe-und Handwerksgeschichte d.fr.Reichsstadt Augsburg; Warnecke, Heraldische Kunstblätter Tafel 67; Zeitschrift für Bücherzeichen IV.J.p.20 Abb.)

208) Kleinere Variante. Das völlig gleiche Wappen, in ähnlichem, geschweiftem Schilde, jedoch ohne Helm und Zimier, freistehend. Am Oberrande des Schildes, zu beiden Seiten des oberen Rellwerkschnörkels: ·W··R·-Helzschnitt (von Vogtherr).Gr.59/45 mm. (Warnecke Nr.1675) Stadtbibliothek Augsburg (in "Biblia Hollandica" 1531, Th.B.N.82); Zeitschrift für Bücherzeichen IV.J.p.21 Abb.-

Eigner wie oben.

Rohlingen siche auch Zell - Rohlingen.

\*

#### Buchzeichen Rehm.

209) Stohender (schwarzer) Ochse nach links (in Gold). Goschlossener Stochhelm, Helmdecke, (goldenes) Kissen mit stehendem (schwarzem) Ochsen als Zimier. Des Genze in einer Art Tornische. Seitlich je ein Pilaster mit Arabeskenernament, oben eine Decke mit rundem Oberlicht. Unten am Boden: MDXXVIHolzschnitt (von Hans Burgkmair) Gr.202/178 mm.
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg; Warnecke, Heraldische Kunstblätter Nr.45; Warnecke, Bücherzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts (Berlin 1894) 2.Hoft Tafel 27; Geisberg, Der Einblatthelzschnitt des 16.Jahrhunderts (dem Hans Weidiz zugeschrieben).

Eine Zuweisung an eine bestimmte Persönlichkeit dieses Augsburger Patriziergeschlechts ist vorerst nicht möglich. Egidius Rem. Canonikus von Passau und Bischof von Chiemsee (1520-1536) scheidet wohl aus, mangels jeglicher geistlicher Embleme (Inful, Pedum). Es lebten damals aber in Augsburg zahlreiche Angehörige dieses Geschlechts, unter denon cine Wahl nicht getroffen werden kann. Am ohesten käme aber als Eigner meines Erachtens der Bundesrichter Dr. Wolfgang Rem von Kötz aus Worms, Patrizier von Ulm, in Frage, der gerade um 1526 in Augsburg vorübergehend geweilt haben dürfte; dessen damals 15 jähriger Sohn, der spätere Dompropst Wolfgang Andreas Rehm von Kötz, wurde nämlich 1526 zum Propste des Chorherrnstiftes St. Moritz in Augsburg erwählt, was angesichts dessen Minderjährigkeit wohl die persönliche Anwesenheit des Vaters voraussetzen lässt. Es ist allerdings nicht völlig von der Hand zu weisen, dass dieses Blatt vielleicht für Wolfgang Andreas Rem selbst, trotz dessen Jugend, gefortigt wurde (Siche Nr.213).

(Haommerle, Die Canoniker des hohen Domstiftes zu Augsburger Bürgerstube; Khamm, Hierarchia Augustana)

\*

#### Buchzeichen des Franz Anton Rohm.

210) Ovalor Schild aus muscheliger Rocaille, unten mit gekreuzten Palmzweigen; darüber schwebende Krone. Im Schilde auf goldenem Kissen ein schwarzer Ochse nach rechts in Gold. Oben Schriftband mit Devise: Optat arare - Unten Schriftband: Franc: Ant: Rhom. Kpfst. Gr.84/65 mm (beschnitten). Maximilianmuseum Augsburg.

Eigner ist wohl Franz Anton Rehm (II.), wohl ein Sohn des Franz Anton Rehm (I.; + 7.IX.1704; vermählt 1695 in erster Ehe mit Maria Anna Theresia Langenmantel, in 2.Ehe 1697 mit Maria Konstanze von Rehlingen, Witwo) und Bruder des Joseph Anton Rehm (mit dessen Exlibris (Nr.211) das Blatt völlig übereinstimmt, jedoch von anderer Platte); Patrizier von Augsburg; Feldwobel; gesterben am 7.IX.1779 in Augsburg, offenbar ledig. - Ein Franz Anton von Rehm (III.), der als Eigner des Buchzeichens zeitlich nicht in Frage kommt, geboren um 1766, kgl.bayrischer Hauptmann im 3.bayr.Infanterieregiment, wurde am 8.V.1813 in der Adelsklasse immatrikuliert.

(Haemmerlo, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.3454, 3479)

#### Buchzeichen des Georg Rehm.

210a) In cinem Oval aus zwei unten verbundenen Zweigen, die mit Blüten, Gräsern und Blättern verschiedenster Art besetzt sind, das Wappen. Im Schilde ein stehender (schwarzer) Ochse nach rechts (in Gold); Kübelhelm mit Tuch als Helmdecke; im Zimier auf (goldenem) Kissen ein stehender (schwarzer) Ochse nach rechts. Unten freistehend: Cernis aratorem pulvio insistere Taurum / Jure Quies dure debetur honora labori / Georg Remus P.A.JC. fecit.— Unten im Blütenkranz die Stechersignatur: H.V. (= Hans Ulrich). Kpfst. Bildgr.ca.123/89 mm?

Exlibrissammlung des Börsenvereins deutscher Buchhändler (Katalog von 1897 Tafel 39).

Georg Rohm, geboren am 4.I.1561 in Augsburg, gesterben 1625; Sohn des Daniel Rohm; Jurist; er verliess 1589 Augsburg; am 6.VIII.1595 vermählte er sich mit Anna Maria Seeles; 1599 liess er sich in Nürnberg nieder, wurde dert Ratsherr, später Vizekanzler der Akademie zu Altderf. Verfasser verschiedener Abhandlungen. Bildnisse in Kupferstich von W.P. Kilian, Lukas Kilian u.a.

(Voith, Bibliotheca Augustana Bd I p 153; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.1519)

\*

#### Buchzeichen des Joseph Anton von Rohm.

211) Ovaler Schild aus muscholiger Rocaille, unten mit gekreuzten Palmzweigen; darüber schwebende Krone. Im Schilde auf goldenom Kissen ein stehender schwarzer Ochse nach rechts, in Gold. Oben Schriftband mit Devise: Optat arare. - Unten Schriftband: Joseph Anton von Rhem. / der Freyen Reichs Statt Augspurg Geheimb. Rath, / Einnehmer, auch Reichs und Creyss-Deputiertor. Kpfst. Gr. 92/73 mm. Sammlung Major Hofberger, München.

Joseph Anton Rohm, geboren am 16.XII.1704, Sohn des Franz Anton Rehm I., vermählt am 13.(11.?) VI.1730 mit Maria Theresia Catharina, Edlen von Behr, von Würzburg; vermutlich ein Bruder des Franz Anton Rehm (II.) (mit dessen Exlibris (Nr.210) das Blatt völlig übereinstimmt; jedech von anderer Platte); Patrizier von Augsburg, Steuerherr, geheimer Rat.

(Rohm'schos Geschlechterbuch p 248 im Stadtarchiv Augsburg; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3853)

\*

#### Buchzeichen des Wolfgang Andreas Rohm.

212) In oiner rechteckigen, in Buchdruck gesetzten Zierleiste auf 12 Zoilon in Typondruck: REVERENDVS ET NO- / bilis Dominus Wolfgangus / Andreas Rom à Kétz, Cathe- / dralis Ecclesiae August: Sum: / Praepositus, librum hunc vnd / cum millo et tribus alijs vari- / jsq. instrumentis Mathema- / ticis, Bibliothecae Monasterij / S.Crucis Augustae, ad perpe- / tuum Couentualium vsum, / Anno Christi M.D.LXXX/VIII. Testamento legauit.- Unter diesem Text oin kloines rechteckiges Holzschnittwappen (Gr. 30/30 mm): In oinom ovalen Blatternament der Schild ohne Helm und Zimior, auf querschraffiertem Grundo. Rückschild gevicrtot; Fold 1 und 4 droimal geteilt ( von Silber und Rot ) (Augsburger Dompropstwappen); Fold 2 und 3 mit (grünem) Dreiberg (in Gold) (Wappen des Chorherrnstiftes St. Moritz in Augsburg). Horzschild mit stehendom (schwarzom) Ochson (in Gold). Rahmongr. 144/90 mm. (Warnocko Nr.1677) Sammlung Major Hofborger, München:

(Warnocko Nr.1677) Sammlung Major Hofberger, München; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel; Staatl. Kunstbibliothek, Berlin.

Dr.u.i. Wolfgang Andreas Rohm von Kötz, goboron am 28.II. 1511 in Worms a.Rh., gestorben am 31.VIII.1588 in Augsburg, Sohn des Bundesrichters Dr.Wolfgang Rohm von Kötz; or wurde, fünfzehnjährig, 1526 Propst des Cherhermstiftes St.Moritz in Augsburg. Im Jahre 1531 erhielt er das Canonikat des resignierten Dr.Ambrosius Widermann um Domstifte zu Augsburg; Domkellerer (1547), Priester (1557), Domdekan

(1573-1580) und Dompropst (1580-1588) von Augsburg; kaiserlicher Rat; Adelsbestätigung durch Kaiser Karl V. von Jahre 1552; Bibliophiler und Liebhaber nathematischer Wissenschaften. Seine bedeutende Bibliothek (mehr als 1000 Bände) und seine Sammlung mathematischer Instrumente vermachte er testamentarisch den Augustinercherherrnstift Hl. Kreuz in Augsburg, das verstehendes (und nachfolgendes) Domaterenexlibris in die Bücher einkleben liess.

(W.Khollnor von Zinnendorf, Lebensbeschreibung des W.A. Rehm von Kötz, Ingolstadt 1590; Haemmerle, Die Canoniker des hehen Domstiftes zu Augsburg Nr.663; Pl.Braun, Geschichte der Augsburger Bischöfe Bd.III. p 604; P.v.Stetten, Kunst-Gewerbe-und Handwerksgeschichte der freien Reichsstadt Augsburg; Zapf, Augsburg. Bibliothek; Veith, Bibliothea Augustana IV.p.172; Alberti, Württemberg. Adels-und Wappenbuch; Schröder, Der Augsburger Domkreuzgang Nr.14/15; Kharm, Hierarchia Augustana I p 533, 551, 617, II p 56, 297/99; Das Schwäbische Museum 1930 p.7)

213) Variante des verigen Blattes, kleiner, in gleicher gesetzter Zierleiste, ohne die Verdoppelung des Unterrandes, mit dem gleichen Wappenholzschnitt. Ueber diesem in wesentlich kleineren Typendruck auf 8 Zeilen: WOLFGANGVS / Andreas Ren & Ketz / Sum: Praepositus, cum / mille & tribus aliis li / bris Monasterie sancte / Crucis August; Anno / 1588.

Testamente / legauit.
Gr. 96/52 mm.

Bayrische Staatsbibliothek, München; Jahrbuch der Oesterr.
Exlibris-Gesellschaft 2.Jahrgg. 1904/05 p 19.

¥.

Eignor wie oben.

214) Varianto; Wappen in einem dünn mit Blättern besetzten ovalen Kranze, ohne Helm und Zimier; Herzschild mit Rind nach links; Rückschild geviertet; Feld 1 und 4 dreimal gespalten (von Ret und Silber) (Augsburger Dempropstwappen); Feld 2 und 3 mit (grünem) Dreiberg (in Gold) (Wappen des Cherherrnstiftes St. Meritz in Augsburg)

Metallschnitt (eder grober Helzschnitt), webl als Stempel benützt. Gr. 52/49 mm.

Bayrische Staatsbibliothek, München; Zeitschrift für Bücherzeichen 37.J. p 11 Abb.

Eignor wie obon.

# Buchzeichen der Barbara Reihing.

215) In Schilde drei gekreuzte silberne Haken (Fischerhaken) an goldenen Stil in Ret. Kübelhelm (grau) mit Wulst; Helmdecke, in Art von Tüchern mit glatten Rändern, in den Farben des Wappens; als Zimier ein behaarter wachsender Mann mit reter Heidenmütze, mit den Händen sich an seinem langen Barte zichend. Das Wappen in einer Art Tornische mit Arabeskenernament in den oberen Eckstücken und einfachen Pilastern seitlich; unten in einem Schildehen: BARBARA. REIHINGIN ./ IN DEO SOLO FIDVCIA MEA.Helzschnitt, keleriert (von Hans Burgkmair) Gr. 97/70 mm. Sarmlung Zeigler, Augsburg; Haermerle, Vierteljahreshefte zur Kunst und Geschichte Augsburgs I.J.1.H p 2/3 Abb.; Gegenstück zum Buchzeichen Georg Heermann Nr. 167.

Barbara Reihing, gestorben am 9.IX.1556, aus einem angeschenen Augsburger Geschlecht, das 1530 in den Reichsadelsstand erhoben wurde; Enkelin des Peter Inhof; verheiratet seit dem 21.VI. (10.VI.?) 1512 mit dem Kaufbeurer Patrizier Georg Hoermann. Barbara Reihing war auch die Erzieherin der Töchter des Raimund Fugger, Ursula und Barbara; ihre Mutterschwester Regina Inhof war die Gattin des Georg Fugger und Mutter des Anten Fugger. Durch Barbara Reihing trat deren Gatte Georg Hoermann in Beziehungen zu den Fuggern, als deren Fakter er vernehmlich in Schwaz wirkte.

(Haormerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.191; Das Schwäbische Museum 1931 p 161)

216) Grössere Variante in Rund. Das Wappen leicht mach rechts geneigt. Das Wappenbild wie oben beschrieben. Kübelhelm mit Wulst, Helmdocke in Art eines Tuches (oder Wappenmantels). Das Ganze in einem Rund mit der Umschrift: BARBARAREIHINGIN · VXOR AN · M·D·XXVI-Helzschnitt, keleriert (von Hans Burgkmair). Durchmesser 142 mm.

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. Gegenstück zum Buchzeitehen des Georg Hoermann Nr.168. Das Schwäbische Museum 1931 p 161 Abb.

Eigner wie obdn.

\*

## Buchzeichen des Johann Reis.

217) Reichgeschwungene Rocaillekartusche, an dieser aufgehängt ein Monogramm aus J und R. Ueber der Kartusche, auf einem Baumstamme sitzend ein Putto mit Totenkopf. Unten zahlroicho modizinischo Embleme: chirurgischo Instrumente, ein anatomisches und ein betanisches Buch, zwei Gefässe mit Syrup etc.; rechts rückwärts Kranich mit Stein im Fuss. Am Bildrande rechts unten: J.E.Nilson fec./1756.- Unten freistehend: Ex Libris / JOHANNJS REJS,/ Chirurgi Augustani.-

Kpfst.Gr.145/100 mm; Bildgr.m.Schrift 111/80 mm. (Warnecke Nr.1695) Maximilianmuseum, Augsburg; Slg.Berlepsch, Wolfenbüttel; Rich.Bertling, Dresden, Kat.43, Nr.324.

Johann Kaspar Reis, geboren um 1688, gestorben (begraben) am 4.X.1763 in Augsburg, evangelisch; Chirurg in Augsburg. Verfasser von drei chirurgischen und medizinischen Abhandlungen: Curiöse anatomische und chirurgische Herkwürdigkeiten (1716) - Compendium anatomico-chirurgieum (1739) - Gründliche Untersuchung des Aderlassens und Schrepfens (1751).

(Veith, Bibliotheca Augustana Bd.IX.p 189; Kuno Wachner, Bücherzeichen Deutscher Acrzte (1919); O.v.Heinemann, Dio Exlibrissammlung der Herzogl.Bibliothek zu Wolfenbüttel (1895) Tafel 138; Zeitschrift für Bücherzeichen VII.p 31; Leiningen-Westerburg, Deutsche und oesterr.Bibliothekzeichen p 227.Abb.)

\*

Buchzoichon dos Maria Sigismund Friodrich Franz Sales Baron von Reischach.

218) Einfacher Schriftsockel mit der Aufschrift: Maria Sigismund / Frider.Franc.Salesius / Baro de Reischach.- Auf diesen aufgestellt ein ovaler Rahmen mit dem Wappen. Im geschweiften Schilde ein schwarzer Eberrumpf mit (geldenen) Rückenbersten nach rechts, in Silber; offener gekrönter Bügelhelm, Helmdecke Silber-Schwarz; als Zimier silberner wachsender Eberrumpf.

Kpfst. Gr.116/76 mm (beschnitten) Bildgr.109/65 mm.

(Warnecke Nr.1696) Sammlung Major Hefberger, München.

Maria Sigismund Friodrich Franz von Sales Freiherr von Reischach auf Immendingen, geboren 1737, gestorben nach 1803; Sohn des Judas Thaddaeus Frh.von Reischach; er erhielt 1758 das Canonikat des verstorbenen Joseph Graf von Sinzendorf am Domstifte zu Augsburg; Domdekan (1784-1796) von Augsburg; bischöfl.Augsb.Geheimer Rat, erster ( und letzter ) Propst von St.Peter (1799) in Dillingen; Canonikus von Ellwangen.

(Haommerle, Die Canoniker des hohen Domstiftes zu Augsburg

Nr.627; Steichele, Das Bisthum Augsburg III p 120; Pl.Braun, Die Domkirche zu Augsburg und der hohe und niedere Klerus an derselben; Wandkalender des Augsburger Domkapitels vom Jahre 1783 (Wappen))

\*

# Buchzeichen des Johann Kaspar Rembold.

219) In rundem Kranze aus lanzettförmigen Blättern das Remboldsche Wappen: Im Schilde ein stehender (schwarzer) Ochse mit (weissem) linkem Vorderfuss nach rechts (in Rot); offener Helm, Helmdecke; als Zimier ein wachsender (schwarzer) Ochse. Innerhalb des Kranzes oben halbrund: JOHAN CASPAR REMBOLD-

Kpfst, Bildgr.Durchm.47 mm. (Warnecke Nr.1701). Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel.

Johann Kaspar Rembold von Neusäss, geboren 1597, gesterben am6.(2.?) IX.1668 in Augsburg; Sohn des Johann Jakob Rembold und der Justina Welser, studierte 1611 an der Universität zu Ingolstadt; Patrizier und Stadtpfleger (1645) von Augsburg; kaiserl.Rat; vermählt 1623 mit Jakobina Bechlerin (+ 1639) und 1640 mit Maria Altesheimerin (+ 1662) von München. Er wurde noch in hohem Alter (als Witwer) Priester, sowie Propst des Chorherrnstiftes St.Peter in Augsburg (1664 - 1668).

(Khamm, Hiorarchia Augustana; Pl.Braun, Geschichte des Collogiatstiftes St.Peter auf dem Perlach in Augsburg; Mederer, Annales Ingolstadt. Academ. II p 200; Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.2321, 2683; Totenbuch der Dompfarrei Augsburg)

\*

#### Buchzeichen des Friedrich Renz.

220) In einem ernamentalen Rahmen aus Bandelwerk vor querschraffiertem Hintergrund das Wappen, auf einer Art Console stehend. Schild geviertet; in Feld 1 und 4 in Silber ein halber roter Pantir, einen menschlichen nackten Arm im Rachen; in Feld 2 und 3 ein roter Schrägbalken in Silber. Offener Bügelhelm mit Wulst; Helmdecke Rot-Silber; Zimier mit wachsendem roten Pantir, mit Arm im Rachen wie im Schild. Unten im Rahmen Schriftraum: Ex Libris Friderici Ronzij, / Aug.Verbi Div.Minist.- In Bildmitte unten signiert: I.A.Frid.I.fec. (= Johann Andreas Friedrich junier) Kpfst. Gr.97/63 mm. Sammlung J.Zeigler, Augsburg.

Friedrich Renz, geboren am 24.IV.1689 in Augsburg, gestorben daselbst am 22.VII.1744; Sohn des Pfarrers Johann Baptist Renz; evangelischer Pfarrer bei Hl.Kreuz in Augsburg; in erster Ehe vermählt 1714 mit Sabine Schifflin (+ 1716), in zweiter Ehe am 23.VIII.1716 mit Maria Katharina Biermann, in dritter Ehe 1736 mit Anna Regina Friedrich. Schabkunstporträt von B.G.Friedrich nach A.Löscher.

(F.Rein, Das gosamto Augsb.evangelische Ministerium; Seuffer, Stammtafeln gelehrter Leute II.Teil, Rogensburg 1728; Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.3660, 3679, 3931)

221) Variante von anderer Platte: In einem Oval vor punktiortem Hintergrunde das Wappen wie beschrieben, jedoch in Feld
2 und 3 mit Schräglinksbalken, ohne Farbenangeben. Helm
ohne Wulst. Das Oval umrahmend vor querschraftiertem rochtockigem Hintergrunde 2 Palmzweige. Unten Schriftband: Ex
Libris Friderici Ronzij / Aug. Verbi Div. Minist. - Das Ganze
rochteckig umrandet.
Kpfst. Gr. 93/60 mm.

(Warnocke Nr.1703) German. Nationalmuseum, Nürnberg; Sammlung Jos. Zeigler, Augsburg; Richard Bertling, Dresden, Kat. 43, Nr.325.

Eignor wie oben.

\*

# Buchzeichen des Johann Bapt.Ronz.

221a) In oinem Oval das Brustbild, beinahe en face, mit breiter Halskrause, ein Buch in der Linken über der Brust. Ovale Umschrift. Obere Hälfte: M. Joh. Baptista Renz Augustan: A.C.1697 Actatis 39 Minist.11 .- Untere Hälfte: Auxilium moum à Domino.Ps.121.- Unter dem Bildnis in einem kleinen Oval das Wappon: Schild geviertet; in Feld 1 und 4 in Silber ein halber roter Pantir, einen menschlichen nackten Arm im Rachen; in Feld 2 und 3 ein roter Schrägbalken in Silbor; offener Bügelhelm mit Wulst; Helmdecke Rot-Silber; Zimior mit wachsendem rotem Pantir, einen menschlichen Arm im Rachen wie im Schild. Im Schriftsockel unten: Gener Anton.Reisori Th.D./ Patr.Frider.D.Matr.An.Justina / Lucao à Stetten filià nat.in Patria prim./ ad Minorit.dein ad S.Annae Diacon./ postea ad S.Jacobi nunc ad S.Vlrici / Pastor Evangel .- Rochts unten signiert: Johan Stridbock sc. Kpfst. Gr.84/48 mm. (Warnecke Nr. 1704) Samulung Major Hofberger, München; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel .- Obwohl nicht als Exlibris gofortigt, ist dieser Porträtstich durch zahlreiche praktische Beispiele (und eigenen Augenschein in Büchern) in seiner Verwendung als Exlibris erwiesen. Er mag daher Ergänzungs halber hier aufgeführt werden.

Johann Baptist Renz, geboren am 18.IX.1658 in Augsburg, gestorben am 17.XI.1722 daselbst; Sohn des Ratskonsulenten Friedrich Renz; er studierte 1677 an der Universität zu Jona, hernach in Leipzig; 1687 vermählte er sich mit Anna Katharina Reiser (+ 13.V.1705), als Witwer 1705 mit Maria Philippina Küssel. Er wurde 1686 evangelischer Diakon bei den Barfüssern in Augsburg, 1691 Paster bei St.Jakob, 1695 bei St.Ulrich, 1719 bei St.Anna daselbst. Verfasser mehrerer gedruckter Leichenpredigten und anderer Schriften.— Ein weiteres Kupferstichporträt des J.B.Renz von B.Kilian nach Jsaak Fisches.—

(F.Rein, Das gesamte Augsburg.evangel.Ministerium; Cl.Al. Baader, Lexikon versterbener bayrischer Schriftsteller Bd II,2.Teil p 24; Zapf, Augsb.Bibliothek I p 524, 529; Em. Stickelberger, Das Exlibris in der Schweiz und in Deutschland p 78, Abb.; Zeitschrift f.Bücherzeichen, II.J. 3.Heft p.19, Abb.; Seuffer, Stammtafeln gelehrter Leute II. Teil, Regensburg 1723; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3350, 3560)

\*

# Buchzeichen des Philipp Heinrich Rether.

222) In einem Oval, von Perlstabrähmehen umrandet, das Umppen, vor schraffiertem Hintergrundse Im Schilde (in Gold) ein (schwarzer) Sparren mit zwei gegengewendeten (goldenen) Löwen. Offener Bügelhelm mit Wulst, Helmdocke im Zimier ein wachsender (goldener) Löwe, einen Streitkolben in den Pranken. Ausserhalb des Ovals oben Schildehen mit Devise: PRISCA FIDE - Unten Schrifttafel aus MuschelwerksPhilippus Henricus Rether / Jris vsq. Doctor, C.S.M. et D.P.- Unter dem Bildrande signiert: Jacob.Custos.Aug? sculps.

Kpfst. Gr.120/74 mm.

(Warnecke Nr. 1713) Sammlung Major Hofberger, Minchen

Dr.u.i. Philipp Heinrich Rether, Canonikus der Chorherrnstifte St.Moritz (1647) und St.Peter (1656) in Augsburg, gestorben am 26.X.1673. Er war vermutlich ein Schn des Dr.u.i. Jakob Rether aus Füssen, der als kais.Pfalzgraf, Advokat und Syndikus des Domstiftes zu Augsburg am 6.XII. 1647 starb. (Epitaph des Jakob Rether mit Allianzwappen im Domkreuzgange zu Augsburg, Schröder Nr.18)

(Khamm, Hierarchia Augustana II p 69, 83)

# Buchzeichen des Johann Elias Ridinger.

223) Vor hohem Gebüsch auf Postament eine Minervabüste; davor ein Putto mit Malstock und Malleinwand; diese mit der Devise: NULLA / DIES / SINE / (LIN) EA.- Ringsumher am Boden zahlreiche Embleme; links Eule bei Büchern, Kupferplatte und mehrere Grabstichel, rochts Palette mit violen Pinseln, Ballen, verschnürte Skizzenmappe, dahinter grosser Farbenkasten mit Flasche und Gefäss. Das Ganze unten von Blumengirlande abgeschlessen, darunter, klein, der Name: Joh. Elias Ridinger.

Kpfst. Gr.165/98 mm.

(Warnocke Nr.1739) Sammlung Major Hofberger, München; Maximilianmuseum Augsburg; Gilhofer und Ranschburg, Luzern, Kat.145, Nr.412.

Johann Elias Ridingor, geboren am 16.II.1698 in Ulm a.D., gesterben am 10.IV.1767 in Augsburg; Sohn des Johann Ridinger von Ulm; bedeutender Tiermaler und Kupferstecher; seit 1759 evangelischer Direktor der Augsburger Stadtakademie.

(Thiomo-Bocker, Allgom. Künstlerlexikon; Thionomann-Schwarz, Katalog einer Ridingersammlung)

\*

## Buchzoichen des Melchior Riederer.

224) Muscholigo Kartusche, von einem Puttekopf bekrönt. Im evalen Schilde das Wappen, oben halbrund die Devise: TRAHITVR SAPIENTIA DE OCCVLTIS.— Schild geteilt; im oberen Felde ein wachsender Greif mit gespreizten Flügeln, deren Saxen mit je 3 Herzen bedeekt sind; im unteren Felde ein Sparren, oben begleitet von zwei Rosen, unten in der Spitze eine Lilie. Ausserhalb der Kartusche oben: M.R.D.— Zu beiden Seiten: 16. 24 — unten: Canon. et Paroch: ad D.Maur: Aug. (Wappenfarben unbekannt)
Kpfst. Gr.72/55 mm.
Sammlung Major Hofberger, München.

Molchior Ricdoror, Canonikus, Pfarror (1616) und Dokan des Chorhorrnstiftes St. Moritz in Augsburg; gesterben am 13.II. 1625 (laut Tetenbuch des Pfarrantes St. Moritz). Seine Bib-Liethek schenkte Melchior Riederer angeblich seinem Stifte.

(Khamm, Hierarchia Augustana II.p 68)

\*

#### Buchzeichen Roth.

224a) In einem Oval aus zwei unten verknüpften, dünn mit Blättern besetzten Zweigen das Wappen. Schild geviertet (von
Rot und Silber?), mit (goldenem?) Querbalken, in dem ein
natürlicher Eichenast. Geschlossener Stechhelm mit Wulst;
Helmdecke; im Zimier ein wachsender bärtiger Bauer, gekleidet (gespalten von Rot und Silber?), mit Kappe und schneckengeendeter Winkelrute in den Händen.
Kpfst. Gr.86/66 mm.
Sammlung Major Hofberger, München.

Der persönliche Eigner (um 1620?) ist unbekannt; für Augsburg nicht völlig gesichert, da ausser einem Augsburger Geschlecht Roth das gleiche Wappen im Jahre 1583 auch von einem Michael Rodt "Freibergensis" geführt wurde.

\*

## Buchzeichen des David Benjamin Rumpelt.

225) Freistehendes Wappen. Vor blauem Felde ein schräglinker silberner Balken mit 3 goldenen sechszackigen Sternen. Statt des Helmes über der Brünne ein natürlicher Kopf nach rechts, mit Verband; Zimier mit Flug, geteilt von Blau und Gold, dazwischen Aeskulapstab. Unten freistehend; David Benjamin Rumpelt, / Chirurgus. Kpfst. Gr.70/52 mm (beschnitten); Bildgr.mit Schrift 56/49 mm.
Maximilianmuseum, Augsburg.

David Benjamin Rumpelt, geboren um 1728, gestorben (begraben) am 1.IV.1772 in Augsburg, evangelisch; Chirurg in Augsburg.

\*

#### Buchzeichen des Georg Ruprecht.

226) Schild gespalten von Rot und Gold; davor ein halber Mohr, bekleidet in Gold und Schwarz, nach dem Spalt (Gold in gewechselter Farbe), in silbernem Turban mit Reiherbusch, in der Linken einen Hammer. Geschlossener Helm, Helmdecke in Gold und Schwarz, als Zimier der Mohr, wachsend wie im Schild. Um das Wappen Ornament aus Laub-und Bandelwerk mit den Symbolen der 4 Evangelisten, oben seitlich Rauchfässer. Oben freistehend: MiGRAnDVM! / Hebr.XIII.14.Non habemus hie Civitatem / permanentem, sed futuram inquirimus. (Die grossen Buchstaben der ersten Zeile bedeuten: Magister Georgius Ruprecht Augustanus Divini Verbi Minister)- Unten freistehend: De Supellectile / M.Georgii Ruprechti, Aug. / Divini Verbi Ministri.- Alles von gedoppelter Linie rechteckig umrandet.

Kpfst.Gr.146/85 mm. (Warnocke Nr.1816) Maximilianmuseum Augsburg. Sammlung Borlepsch, Wolfenbüttel.

Georg Ruprecht, geboren am 9.XII.1685 in Augsburg, gestorben am 19.XII.1728 daselbst, aus der namhaften Augsburger Zinngiesserfamilie Ruprecht stammend; er wurde 1711 evangelischer Prediger in Leutkirch, 1713 Diakon bei St.Jakob in Augsburg, 1716 Diakon bei St.Anna ebendort.

(F.Rein, Das gesamt.Augsburg.evangelische Ministerium; Leiningen-Westerburg, Deutsche und oesterr.Bibliothekzeichen p 61, Abb.)

\*

# Buchzeichen des Christoph Otto Graf von Schallenberg.

227) In Liniencinfassung auf querschraffiertem Grunde unter Wappenzelt mit siebenperliger Krone das Wappen, mit zwei behelmten Löwen als Wappenhaltern und drei weiteren Helmen. Hauptschild geviertet; in Feld 1 und 4 ein schwarzer gekrönter Adler in Silber: Feld 2 und 3 Rot, mit 4 dünnen silbernen Wellenbalken in der unteren Hälfte; auf dem obersten Wollonbalken ruht eine Krone, in der nach rechts eine gekrönte silberne Gans mit Halskrone sitzt. Herzschild gokrönt: in Gold eine purpurne gefugte Zinnenmauer, daraus wachsend ein gekrönter roter Löwe. Fünf offene gekrönte Bügelhelme, zwei davon über die wappenhaltenden Löwen gestürzt. Zimiere von rechts: 1) ein Flügel geteilt von Rot und Gold - 2) gekrönter schwarzer Adler wie im Hauptschild-3) sitzender, gekröpfter roter gekrönter Löwe - 4) sitzende gokrönto silberne Gans mit Halskrone - 5) Pfauenfederstoss .-Uobor dom Wappenmantel Schriftband: FORTITER ET CONSTANTER .-Kpfst. Gr.115/77 mm. (Warnecke Nr. 1869) Sammlung Major Hofberger, München; Richard Bortling, Dresdon, Kat.43, Nr.356; Jacques Rosenthal,

München. Kat.45, Nr.790.

Christoph Otto Graf von Schallenberg, Sohn d.s Christoph Ernst Graf von Schallenberg, gesterben am 8.V.1733; or erhielt 1672 das Canonikat des resignierten Hermann Markgraf von Baden am Domstifte zu Augsburg; bischöflicher geheimer Rat; Hefratspraesident und bischöfl. Augsburgischer Statthalter (1707), Domdekan (1721-1733) von Augsburg, Dompropst (1694) von Konstanz. Chr.O. Graf von Schallenberg wird als Gelehrter gerühmt, wie auch als ein geschickter Künstler im Stein- und Glasschneiden. Nach Schallenbergs Tod wurde ein Verkaufskatalog seiner Bibliothek gedruckt (Catalogus illustris nobilis Biblioth. Schallenbergianae Aug. Vind. 1734).

doch kam sie angeblich ungeteilt in ein Kloster.

(Haommerle, Die Canoniker des hohen Domstiftes zu Augsburg; Khamm, Hierarchia Augustana I p 657, II p 213/15; Pl.Braun, Geschichte der Bischöfe IV p 628; Pl.Braun, Die Domkirche und der hohe und niedere Klerus an derselben p 247; P.v.Stetten, Kunst-Gewerbe- und Handwerksgeschichte der fr.Reichsstadt Augsburg.)

\*

## Buchzeichen des Ulrich Schaller.

228) Im Schilde ein auffliegender schwarzer Schwan in Gelb
nach rechts; geschlossener Stechhelm, Helmdecke SchwarzGelb, Wulst; als Zimier ein Busch aus sieben schwarz-gelben Straussenfedern. Das Wappen vor einer Portalnische.
Unten freistehend: VDALRICVS·SCHALLER·T·DHolzschnitt, koloriert Gr.98/73 mm.
Stadtbibliothek, Augsburg; Sammlung Major Hofberger, München.

Ulrich Schaller, Dr.theol., Kaplan des Augsburger Dompropstes Marquard vom Stein, war um 1579 mehrfach als Zeuge in Bamberg tätig. Er war vermutlich ein Sohn des Augsburger Goldschmiedes Ulrich Schaller (wohnhaft im Anwesen D 203), der das nämliche Wappen führte.

(Wachter, General-Personal-Schematismus der Erzdiöcese Bamberg, 1908 Nr.8559; Werner, Die Augsburger Goldschmiede Nr.313)

\*

# Buchzeichen des Martin von Schaumberg.

228a) Wappen, rechteckig umrandet. Schild geviertet; in Feld 1 und 4 das Wappen des Bistums Eichstätt: Griff eines goldenen Krummstabes in Rot. Feld 2 und 3 mit dem Schaumberg-Wappen: geteilt; oben gespalten von Silber und Rot, unten Blau. Zwei offene Bügelhelme; als Zimier rechts ein aus Pelzwulst wachsender rotbekleideter Arm, das goldene Pedum nach oben haltend; Zimier links mit wachsendem Mannesrumpf, gespalten von Blau und Silber, in roter hornförmiger Spitzhaube mit silbernem Stulp.

Holzschnitt, koloriert.Gr.73/117 mm.

(Warnecke Nr.435) Sammlung Dr.Rudolph Neumann, Reichenberg (Böhmen); Jacques Rosenthal, München, Katal.43 Nr.791, p.115 Abb.; Jahrbuch der Oesterr.Exlibris Gesellschaft 3.J. p 51 Abb.

Martin von Schaumberg, Sohn des Kaspar von Schaumberg,

goboren 1523 in Nassenfels, gesterben am 28.VI.1590 in Eichstätt; er erhielt 1539 das Canonikat des versterbenen Friedrich von Leonrodt am Domstifte zu Augsburg und resignierte es 1566 dem Quirin Gottfried von Hausen. Canonikus von Würzburg (1550-1555); Canonikus, Domdekan und Bischof (1560-1590) von Eichstätt; Gründer des Priesterseminars in Eichstätt. – Das Buchzeichen des Martin von Schaumberg kann nicht direkt für Augsburg in Anspruch genommen werden.

(Haommerle, Die Canoniker des hohen Domstiftes zu Augsburg Nr.744; Khamm, Hierarchia Augustana I p 618, II.p.190)

\*

#### Buchzeichen Scheidlin.

229) Freistohendes Wappen, ohne jede Schrift. Schild geteilt von Gold und Schwarz, mit 3 (2,1) Ochsenköpfen in gewechselten Farben; silberner Querbalken mit roter, gelden beschlagener Scheide. Offener gekrönter Bügelhelm, Helmdecke Schwarz-Gold bezw. Rot-Silber, Zimier mit 2 Füllhörnern mit Früchten, rechts schwarz-gelden, links rot-silbern gewunden; dazwischen, halb nach rechts, wachsender Mann, gespalten von Gold und Schwarz, in schwarzer Heidenmütze mit silbernem Stulp, eine rote, gelden beschlagene Scheide in der Rechten.

Kpfst. Gr.88/68 mm. Maximilianmuseum, Augsburg.

Eigner dieses Buchzeichens war vermutlich der Jurist Johann Andreas (von) Scheidlin, geboren am 16,IX.1643 zu Rohr in der Schweiz, gesterben am 20.(24.?)XII.1715 in Augsburg; Sohn des Johann Andreas Scheidlin aus Augsburg; er studierte zuerst in Genf, kam 1655 mit seinen Eltern nach Augsburg, bezog 1663 die Universität zu Jona, wo er zum Dokter phil. et iur. promovierte; heiratete am 24.IX.1674 eine Anna Barbara Koch; Syndikus in Ravensburg; Ratsschreiber (1682) und Ratskonsulent (1704) von Augsburg. Während der damaligen Kriegsjahre erwarb er sich besondere Verdienste und wurde deshalb von Kaiser Joseph I. in den erblichen Adelsstand erhoben. Deputierter bei den Kreis- und Münzprobationstagen. Verfasser einiger Schriften. Sein Bildnis in Schabkunst von El.Ch.Heiss nach Tob.Laub, mit dem oben beschriebenen Wappen.

(Zapf, Augsburg.Bibliothek II p 397/401; Leichenpredigt dos Joh.Andr.von Scheidlin mit Lobenslauf; Cl.Al.Baader, Lexi-kon verstorbener bayr.Schriftsteller, Bd.II. 2.Teil p.84; Souffer, Stammtafeln gelehrter Leute I.Teil, Regensburg 1717; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.3192)

## Buchzoichen Scheidlin.

230) Gevierteter Wapponschild mit grünem Dreiberg. Fold 1 und 4 geteilt von Schwarz und Gold mit 3 (2,1) Ochsenköpfen in gewochselten Farben; Fold 2 und 3 Blau mit silberner Leiste; in dieser Leiste eine rote, golden beschlagene Scheide. Mit zwei offenen, gekrönten Bügelhelmen; rochts mit goldenem Flug, dazwischen wachsender schwarzer Ochse; links Hörner, dazwischen wachsender Mann, gespalten von Gold und Schwarz, mit Heidenmütze, eine rote, golden beschlagene Scheide haltend. Unten in einem Schildehen eine Art Monogramm. Das Ganze von rechteckiger Randlinie umrahmt.

Kpfst. Gr.96/74 mm. Bildgr.90/66 mm.

Stadtbibliothek, Augsburg (in R.Lucas, Christl.Gedenkon, Augsburg 1753; octav; Halderbibliothek)

Eignor war vormutlich ein Sohn des Vorgenannten Juristen Johann Andreas von Scheidlin (oder dieser selbst nach seiner Nobilitierung); nämlich Johann von Scheidlin, geboren am 30.VIII.1683 in Augsburg, i.u.lic., Comes palatinus, Stadtaktuar von Augsburg, Mitglied des grossen Rats, vormählt 1711 mit Anna Elisabeth von Rauner; oder dessen Bruder Andreas von Scheidlin, geboren am 29.XI.1684, Handelsherr und Mitglied des grossen Rats in Augsburg, vermählt am 9.VIII.1710 mit Maria Elisabeth Hosennestelen Die Scheidlin'sche Bibliothek, die anschnlich gewesen sein sell, blieb noch lange im Besitze der Familie — Bein verborgenes Heiligtum", wie Hirsching sie nannte, da sie ihm offenbar verschlessen blieb.

(Souffer, Stammtafeln gelehrter Loute I.Toil, Regensburg 1717; Haemmerle, Die Hechzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3606, 3626; Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken, Bd II p 183)

\*

#### Buchzeichen Schenk.

230a) Freistehendes Wappen ohne jede Schrift. Im Schilde (silberne) Kanne ver gekreuzten (roten) Pfeilen (in Blau). Geschlossener Stechhelm, Helmdecke (Blau); im Zimier wachsende Jungfer mit rotem Pfeil und silbernem Becher. Helzschnitt (von Hans Burgkmair) Gr.118/92 mm. Germanisches Museum, Nürnberg; Britisches Museum, London (ein unkoloriertes und ein koloriertes Exemplar).

Dor porsönliche Eigner ist nicht foststellbar. Dem Wappen nach gehörte der Inhaber dem bayrischen Geschlechte der Schenken an, dech schliesst dies nicht aus, dass ein Angehöriger, dieses Geschlechts in Augsburg lebte. Ein Hans Schonk, der allerdings angeblich dem Geschlecht der Schenken von Schenkenstein angehörte (die ein anderes Wappen
führten) heiratete am 14.VIII.1507 eine Felizitas Preisschuch; eine Bildniszeichnung des Georg Schenk von Schenkkenstein, von Hans Helbein, befindet sich im Kupferstichkabinett zu Berlin. - Wie Ch.Dodgson, der Direkter des
Kupferstichkabinetts am Britischen Museum zu Lenden feststellte und nachwies, benützte Burgkmair zu diesem Schenk'
schen Wappen den Helzsteck des Wappens Maen (Nr.162 dieser
Abhandlung). Es blieben Schild (ohne Schildbild), Helm und
Helmdecke. Erneuert wurden Schildbild und Helmzier. Der
Schnitt am Zimier ist beim Wappen Schenk deutlich sichtbar.

(Ch.Dodgson, Noues über ein Wappen von Hans Burgkmair (Dio Graphischen Künste, 1932/33, Mitteilungen p.60); Hildegard Zimmermann, Die Wappen-Helzschnitte des Hans Burgkmair (Das Schwäbische Museum 1931 p 161); Zeitschrift für Bücherzeichen XVI. (1906) p 112; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.160)

\*

## Buchzeichen des Christoph Raimund Schifflin.

231) In cinem ciformigen Oval, vor unten dunklem, oben hollom Hintorgrundo das Wappen. In dem goschweiften Schilde auf (natürlichen) Wogen eine (natürliche) Barke mit Sogel vor (blauem) Himmel. Geschlossener Stechholm, leicht nach links, mit Mauerkrone, Helmdecke; als Zimier über der Mauerzinne aufgerichteter Mastbaum mit Segel. Um das Oval Ornamentwork im Stile des Louis Quatorze, unten mit der Dovise: ANHELAT / PORTVM - Oben freistehend: PS.XXVII.1. DOMINVS LVX MEA / ET SALVS MEA. - Unten freistehend: EX LIBRIS M. CHRISTOPHORI RAY - MVNDI SCHIFFLINI AVGVSTANI. / VERB. DIV. MIN. - Das Ganze von gedoppelter Linie rechtockig umrandet. - Kpfst. Gr. 128/78 mm.

(Warnecko Nr.1904) Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg; Sammlung Major Hofberger, München; Slg.Joseph Zeigler, Augsburg; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel; O.v.Heinemann, Die Exlibris Sammlung d.Herzogl.Bibliothek, Wolfenbüttel Tafel 120.-

Christoph Raimund Schifflin, magister, Sohn dos Georg Schifflin, goboren am 25.V.1669, gesterben am 17.(21.?)I. 1716 in Augsburg; er studierte in Leipzig und Jona Theologie; wirkte 1693 in Kempten und wurde 1696 nach Augsburg ins Predigtamt berufen; 1703 wurde er evangelischer Diakon bei St.Anna daselbst; 1694 chelichte er eine Regina Letter, 1712 als Witwer eine Magdalena Furtenbach von Kempten.

Schifflin war Besitzer einer ansehnlichen, vor allem kirchengeschichtlichen Bibliothek, die nach seinem Tode zerstreut, teilweise aber von Jakob Brucker erwerben wurde.

(Stotton, Kunst-Gowerbo-und Handworksgeschichte der fr. Reichsstadt Augsburg; Zapf, Augsburg.Bibliothek; F.Rein, Das gesamte Augsburg.evang.Ministerium; Seuffer, Stammtafeln gelehrter Leute III.Teil, Regensburg 1728; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürger-und Kaufleutestube Nr. 3436, 3645.)

232) Kloinero Varianto dos vorigen Blattes: Im Oval das auf schwarzem Grunde liegende Wappen mit Helm und Zimier, wie oben beschrieben; unter dem mit Laubwerk umgebenen Wappen das Monogramm des Besitzers. Kpfst. Bildgr.58/39 mm. (Warnecke Nr.1905) Agnes Straub, Antiquariat, Borlin, Katalog 74, Nr.454.

Eignor wie oben.

\*

#### Buchzeichen des Johann Daniel Schleissner.

233) Obelisk mit der Devise: CARPE DIEM - sowie mit dem Wappen: Schild geschrägt; oben mit 3 (roten) Rosen nach Teilung in Gold, unten mit goldenem Hirsch in Schwarz. Geschlossener Stechhelm mit Wulst, Helmdecke in Schwarz und Gold, Zimier mit wachsendem schwarzbekleidetem Kroaten, mit Säbel in der Rechten, einen Kranz in der Linken. Vor dem Denkmal links Putto mit Lorbeerzweig und Buch, im Hintergrunde hohe spitze Bäume. Unten freistehend: Johann Daniel/Schleissner. - Darunter die Signatur: C.A.Pfautz del.et sculpsit. 
Kpfst.Gr.113/82 mm (beschnitten); Bildgr.mit Schrift 117/74 mm.

(Warnecke Nr.1913) Maximilianmuseum, Augsburg: Sammlung

(Warnecke Nr.1913) Maximilianmuseum, Augsburge Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel; Staatl.Kunstbibliothok, Berlin; Gilhofor und Ranschburg, Luzern, Katalog 145, Nr.454; Jacques Rosenthal, München, Kat.45, Nr.804.

Johann Daniel Schleissner, geboren um 1760, gesterben (begraben) am 8.VIII.1813 daselbst; vermutlich ein Sohn des evangelischen Pfarrers Hieronymus Daniel Schleissner; er wirkte von 1808 - 1813 als "wirklicher Kollaborator" und Unterprimärlehrer am evangelischen Gymnasium St. Anna in Augsburg.

\*

#### Buchzeichen des Dr.H.M.Schletterer.

234) Am Boden ein Putto, eine Geige stimmend, vor einem Gebüsche, neben Lyra und Schriftband mit der Inschrift: Dr.H. M.Schletterer- Dieses Schriftband ist oben von einer Stange durchstochen, auf der zwei Vögel sitzen; links darunter Vogelnest.Lithographie. Bildgr.41/48 mm. Papiorgr.46/54 mm. (Freie Nachbildung nach dem Exlibris des Benner Musikgelehrten Otto Jahn von Ludw.Richter.) Stadtbibliothek Augsburg (in Klopfstocks "Messias", Leipzig 1813 oct., D.L.)

Dr.H.M. Schletterer, Kapellmeister an den evang. Kirchen Augsburgs und Direkter der Musikschule daselbst, geberen am 29. Mai 1824 zu Ansbach, vermählt am 25. IX. 1851 zu Silbitz bei Zeitz mit Hertensia Zinges; gesterben am 4. VI. 1893 zu Augsburg; er erhielt 1870 das Augsburger Bürgerrecht. Verfasser eines Katalogs zur Augsburger Musikgeschichte: Katalog der in der Kreis- und Stadt-Bibliothek, dem städtischen Archive und der Bibliothek des Historischen Vereins zu Augsburg befindlichen Musikwerke (1878; Beilage zu den Kenatsheften zur Musikgeschichte; Berlin Trautwein'sche Buchhandlung) (Frdl. Mitteilung von Herrn Joseph Zeigler, Augsburg)

\*

#### Buchzeichen Schmucker ?

234a) (Silbernor?) Sparron (in Schwarz?), bogleitet von 3 (silbernon?) sechszackigen Sternen, Geschlossener gekrönter Holm, Helmdecke, (schwarzer?) Flug, darauf je ein (silbernor?) sechszackiger Stern, dazwischen Leuchter mit bronnender Kerze. – Das Ganze rechteckig umrandet von einem schmalen Ornamentstab. Unten innerhalb des Rahmens die Stechersignatur: R.C.F. 1638. –

Kpfst. (von Raphael Custes) Gr.75/52 mm; beschnitten. Maximilianmuseum, Augsburg.

Das obige Wappon ist fast völlig identisch mit dem Wappen des Augsburger Geschlechts Schmucker, das jedech um 1638 angeblich schon ausgesterben war. Die in Klammern angeführten Wapponfarben sind nach dem Schmucker'schon Wappen beschrieben; abweichend ist der beim Schmucker-Wappen fehlende Leuchter im Zimier. Vermutlich hat ein späterer, noch nicht ermittelter Namensträger das Schmuckerwappen mit diesem Zusatz übernommen. Die Stechersignatur lässt Augsburger Herkunft vermuten.

## Buchzoichon des Melchier Schneider.

235) Freistehendes Wappen ohne Schrift. Im Schilde eine gestürzte abgewinkelte gelbe Rehkeule mit blauen Klauen in
Schwarz. Geschlossener Stechhelm mit Wulst, halb nach
links; Helmdecke Gelb-Schwarz; Zimier mit schwarzem Flug,
dazwischen die gelbe Rehkeule, wachsend, sonst wie im
Schild.

Holzschnitt, koloriert (von Hans Burgkmair). Gr.96/70 mm. (Gogonstück zum Buchzeichen der Barbara Schöner, Nr.236) Staatsbibliothek, München; Exlibrissammlung des Börsenvereins deutscher Buchhändler, Leipzig.

Melchior Schnoider findet sich in den Augsburger Steuerbüchern von 1509 bis 1534 aufgeführt; vielleicht ist er hornach verzogen, denn er soll lt.den Augsburger Hochzeitsbüchern erst 1557/58 versterben sein; am 7.(4.?) VIII.1514 vermählte er sich mit Barbara Schöner (+ 15.IX.1541) aus Augsburg.

(Aus der Exlibrissammlung des Börsenvereins der deutschen Buchhändler, Tafel 5a, farb. Abbildung; Hildegard Zimmermann, Die Wappen-Helzschnitte des Hans Burgkmair (Schwäb. Museum, 1931 p 161/62 Abb.9); Th. Musper, Die Helzschnitte des Petrareameisters Nr. 632; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 205)

\*

## Buchzoichen der Barbara Schöner.

236) Froistchendos Wappen ehne Schrift. Im Schilde in Schwarz ein gelbgekleideter, langgelockter halber Bube, sich in einem ungestielten Handspiegel beschauend, auf dem Kopfe einen perldurchflochtenen Wulst. Geschlossener Stechhelm, halb nach rechts; Helmdecke Schwarz-Gelb; als Zimier schwarze Hörner, dazwischen die wachsende Schildfigur ohne Arme. Holzschnitt, koloriert (von Hans Burgkmair).Gr.97/70 mm. (Gegenstück zum Buchzeichen des Melchior Schneider, Nr.235) Staatsbibliothek, München; Exlibrissammlung des Börsenvereins deutscher Buchhändler, Leipzig.

Barbara Schöner, aus Augsburg vermählte sich am 7. (4.?) VIII.1514 mit Melchior Schneider; sie starb am 15.IX.1541; vermutlich war sie eine Schwester des Hans Schöner, der 1507 eine Dietburga Schellenberger geehelicht hatte. Die Schöner gehörten damals in Augsburg den sogenannten "Mehren der Gesellschaft" an; ein Sohn des oben erwähnten Hans Schöner wurde 1538 ins Augsburger Patriziat aufgenommen.

(P.v.Stetten, Geschichte d.adel.Geschlechter d.fr.Reichsstadt Augsburg; Aus der Exlibrissammlung des Börsenvereins der deutschen Buchhändler, Tafel 5b, farb. Abbildung; Hildegard Zimmermann, Die Wappen-Holzschnitte des Hans Burgkmair (Schwäb. Museum, 1931 p 162, Abb. 10); Th. Musper, Die Holzschnitte des Petrarcameisters Nr. 633; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 205)

\*

Wappen des Johann Adam Ritter von Schroff.

236a) Laut Warnecke: In Linieneinfassung das Wappen auf gestricheltem Grunde, umgeben von einer Kartusche, welche oben einen Genius neben einem Adler zeigt. Unten in Tafel: Johann Adam d.H.R.R. Ritter und Edler Herr von Schroff Reichs-Vic.Hof Gerichts Assess. (in 4 Zeilen). Signiert: Cum Privil.Jacob Andreas Friedrich de.sculps.et exc.A.V. Kpfst.Bildgr.96/57 mm.

(Warnecke Nr.1969) Im Original mir unbekannt. Wie aber aus der Signatur "Cum Privil." und "excudit" eindeutig hervorgeht, kann es sich hier nicht um ein Exlibris handeln; vermutlich ist es ein Titelkupfer oder ein Dedicationsblatt zu einer Druckschrift.

Johann Adam (Ritter von) Schroff, 1741 rittermässig geadelt und am 6.VII.1745 in den Freiherrnstand erhoben; Schroff lebte und wirkte damals in Augsburg als kaiserl.Reichshof-rat und Assessor beim Reich-Vicariats-Hofgericht daselbst.

(Gritzner, Bayr, Adelslexikon (1880) p 118)

\*

Buchzeichen des Joseph Johann Adam Baron von Seida und Landensberg.

237) Denkmal mit Athene, mit Helm, Gorgo und Speer, in einem Parke; rechts auf einem Quader die Inschrift: Joseph Jean/Adam Baron/de Seida & Landensberg. - Das Ganze in einem Oval, auf breitem leerem Plattenrand. Am Unterrande des Ovals signiert: F.E Bar.de Seida del. Leizelt sculps. - Kpfst. Gr.105/65 mm (beschnitten) Bildgr.65/53 mm. Maximilianmuseum, Augsburg.

Joseph Johann Adam Baron von Seida auf Landensperg, geboren am 18.XII.1731 als Sohn des 1726 geadelten k.Oesterr.
Ratos und Oberbeamten der Markgrafschaft Burgau Franz Ferdinand von Seida auf Landensperg, der 1731 unter die Augsburger Patrizier aufgenommen wurde; Joseph Johann Adam Baren von Seida kam 1758 in den Rat der Stadt Augsburg; am
16.Januar 1759 vermählte er sich mit Maria Anna von Imhof.
Sein Bildnis (in Aquatintamanier) fertigte Johann Lorenz
Rugondas.

(Stetten, Geschichte der adeligen Geschlechter der fr. Reichsstadt Augsburg; Gritzner, Bayrisches Adelslexikon; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 4095)

\*

#### Buchzeichen Seitz.

238) Freistehendes Wappen: Im Schilde zottige, abgewinkelte (goldene) Pranke (in Schwarz); Kübelhelm, Helmdecke (Schwarz-Gold), Zimier mit gekröntem, wachsendem, bekleidetem Mannes-rumpf nach Rechts, mit Knopfreihe am Rücken. Unten durch Linie abgeteilter leerer Schriftraum. Das Ganze ohne Umrandung.

Kpfst. Gr.55/40 mm.

Gormanisches Nationalmuseum.Nürnberg.

Dor Eigner des Buchzeichens, aus dem Augsburger Patriziergeschlecht Seitz, ist zwar nicht völlig gesichert, aber mit
grosser Wahrscheinlichkeit feststellbar in der Person des
Johann Konrad Seitz, gesterben (begraben) in Augsburg am
11.VIII.1665. Am 4.X.1638 vermählte er sich mit einer Euphrosina Bossart (Witwe?), am 5.VII.1660 mit einer Sibilla Hieber (Hueberin?), Witwe. Er zeichnet als Verfasser eines
Ehrenbuches seines Geschlechts: Beschreibung des Seitzischen
Stammes, wie derselbe bis auf gegenwärtige Zeit kommen, zugenommen und gewachsen, zusammengetragen durch Hans Konrad
Seitz 1649 (Folio).J.K.Seitz begleitete das Amt eines evangelischen Bauherrn in Augsburg und führte unter anderem die
Aufsicht bei Erbauung der evangelischen Kreuzkirche in Augsburg; er befasste sich auch mit Architekturstudien.

(Zapf, Augsburg.Bibliothok I p 199; Hacmmerlo, Evangel.Totenregister zur Kunst-und Handwerksgeschichte Augsburgs; P.v.Stetten, Kunst-Gewerbe-und Handwerksgeschichte der freien Reichsstadt Augsburg; Leiningen-Westerburg, Deutsche und Oesterreich.Bibliothekzeichen p.162 Abb.; Hacmmerle, Die Hechzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.2554,2979)

239) Grössere Variante: Das Wappen wie oben beschrieben, gegenseitig, nach links schauend, und rechteckig umrandet. Schild links geneigt; Schildgrund und Mannesrumpf dunkel schraffiert, teilweise auch die Helmdecke.

Kpfst. Pl.Gr. 87/74 mm. Gr.d.Einfassungslini 30/70 mm.

(Warnecke Nr.2020) Staatl.Kunstbibliothek, scrlin.

Eigner wie oben.

\*

## Buchzeichen des Theophil Spizel.

240) Freistehendes Wappen. Schild geviertet; in Feld 1 und 4 ein (goldenes) Einhorn nach Rochts (in Rot); in Feld 2 und 3 ein (grüner Droi-) Berg mit (schwarzem) Borgstollen (in Blau). Offener gekrönter Bügelhelm, Helmdecke (rechts in Silber-Blau, links in Gold-Rot); als Zimier Flug, geteilt (rechts von Blau-Silber, links von Gold-Rot), dazwischen wachsendes (goldenes) Einhorn nach links. Unten freistehend: BJBLJOTHECAE/SPJZELJANAE.
Kpfst, Gr.82/58 mm.

(Warnocke Nr. 2062) Sammlung Major Hofberger, München; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel; Staatl. Kunstbibliothek, Berlin.

The ophil (Gottlieb) Spizel, geboren am 11.IX.1639 in Augsburg, Sohn des Gottlieb Spizel von Stoyr (+ 1646) und der Anna Christina Schorer (+ 1666), gesterben daselbst am 7.1. 1691; er studierte evangelische Theologie in Leipzig, Wittenberg, Leydon, Strassburg und Basel; 1662 wurde er evangelischer Diakon, später Pfarrer bei St. Jakob in Augsburg; 1690 war er Senior des evangelischen Kollegiums daselbst; am 23.(29.)I.1663 vermählte er sich mit Jakobina Müller (+ 28.V.1677). Thoophil Spizel ist auch Vorfasser zahlreichor Schriften literarhistorischen, kulturgeschichtlichen und theologischen Themas; er war Besitzer einer anschnlichen historischen, theologischen und philologischen (Judaica-) Bibliothek, die nach dem Tode seines Sohnes, des nachmaligen Diakons bei St. Jakob, Gabriel Spizel (ca. 1664-25.V.1704) vorkauft wurde. Es existiert davon ein gedrucktos Verzeichnis: Catalogus Bibliothecae a Thoophil Spizelio collectae et a filio haerode Gabr. Spizel auctiores redditae a.1705. - Bildnis des Theophil Spizel in Kupferstich von Hainzelmann nach Johann Ulrich Mayr, in Schabkunst bei F. Roin -

(Roin, Das gesamte Augsburg.evangelische Ministerium; P.v. Stotten, Kunst-Gewerbe-und Handwerksgeschichte der fr. Reichsstadt Augsburg; Jöchers, Allgem.Gelehrten-Lexikon 1751; Allgem.Deutsche Biographie XXXV.221; Zepf, Augsburg. Bibliothek; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburg. Bürgerstube Nr.2649, 3024; Singer, Allgem.Bildniskatalog Nr.86649/51)

\*

# Buchzeichen (?) des Christoph von Stadion.

240a) Nachtrag zu Nr.12a: Im Hintergrunde eine portalähnliche Nische mit dunkler Füllung, von vorne gesehen. Vorne freistehendes Wappen mit zwei Schilden, darüber schwebend Inful mit Podum. Rechter Schild gespalten (von Rot und Silber: Wappen der Diöcese Augsburg). Linker Schild mit 3 (goldenen) gestürzten Welfsangeln in Schwarz. Das Ganze quadratisch umrandet.

Holzschnitt (von Hans Schäufelin). Im Original mir unbekannt. Zeitschrift für Bücherzeichen 24.J.p 65 Abb. (Mitteilg. Dr. Wachmer) Gr.nach der Abbildg. 55/56 mm. - Meines Erachtens als Exlibris nicht völlig gesichert; vielleicht gleichfalls ein "Placet", wie das ähnliche, unter Nr.12a boschriebene Blatt.

Ueber den Eigner siehe bei Nr.12a.

\*

## Buchzeichen des Joseph Anton Steiner.

241) Kartusche im Stile des Louis-Seize, oben mit Ziergirlande.
Inschrift: Joseph Antoine Steiner / Consoiller Ecclesiastique / et Poenitentiaire. - Rechts unten signiert: J.Gleich sc. -

Kpfst. Gr.58/85 mm.(In Art einer Visitenkarto). Sammlung Major Hofberger, München.

Joseph Anton Steiner, geboren am 3.III.1728 in Rottenberg im Allgäu, gestorben am 28.II.1801; bischöfl.Pocnitentiar, Censor librorum, Generalvikar (1775), Canonikus des Collegiatstiftes St.Moritz in Augsburg. Er gab 1785 eine Zusammonfassung Augsburgor Bischofsdekrete heraus (Acta selecta ecclesiae Augustanae, Quart); ein unveröffentlichtes Manugeript"Catalogus vicariorum general.Augustanorum" befindet sich im bischöfl.Ordinariatsarchiv zu Augsburg; Steiner vormachte seine Bibliothek dom kathol.Studienseminar zu Pfaffenhausen; nach der Saccularisation kam sie in die Kreis- und Studienbibliothek nach Dillingen.

(Specht, Geschichte des kgl.Lyzeums Dillingen; Cl.Al.Baader, Loxikon verstorb.bayr.Schriftsteller II.Bd.2.Toil p 186.)

\*

## Buchzeichen des Mathias Jakob Adam Steiner.

242) Freistehendes Wappen. Schild gespalten; rechts ein natürlicher, steigender Steinbock nach links auf Dreifels in Rot; links mit damasciertem (rotem) Balken in Gold. Offener Bügelhelm; Helmdecke Rot-Silber; als Zimier zwei erhobene bekleidete Armo, die einen Stein halten.- Unten freistehend: Matthias Jacob Adam / Steiner./ Diacon:zu St:Vlrich.- Kpfst. Gr.125/85 mm (beschnitten); Bildgr.mit Schrift 112/80 mm.

(Warnocke Nr. 2093) Sammlung Major Hofberger, München; Staatl. Kunstbibliothek, Berlin.

242a) 2.Etat dioses Battes: Letzte Schriftzeile "Diacon: zu St: Vlrich" ausgeschliffen.

Bildgr.mit Schrift 102/80 mm.

Sammlung Major Hofberger, München; Maximilianmuseum, Augsburg; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel; Richard Bertling, Antiqu.Dresden, Kat.43,Nr.394; Agnes Straub, Antiqu., Berlin, Kat.74, Nr.501.

Mathias Jakob Adam Steiner, geboren am 12.VIII.1740 zu Kirchheim im Oetting.Gebiete, gestorben am 13.XII.1796 in Augsburg; evangelischer Pfarrer in Oettingen; ab 1777 evangelischer Diakon, ab 1783 Pfarrer bei evang.St.Ulrich in Augsburg; er war Besitzer einer bedeutenden Bibelsammlung und einer Medaillensammlung mit Bibelscenen. Verfasser mehrerer Abhandlungen. Von seiner Bibel-Bibliothek existiert ein godrucktes Verzeichnis (Stadtbibliothek, Augsburg): Catalogus bibliorum quae collegit Matthias Jac.Adam Steinerus, Aug.Vind.1799. Octavformat.

(Hirsching, Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde-und Kupferstichsammlungen (1789); O.F.Hoerner, Alphabet.Verzoichnis schwäbischer Schriftsteller (1771); Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürd.Bibliotheken Bd.II. p 186/87, Bd.IV.p 1-55; Allgem.Deutsche Biographie XXXV. p 706; Cl.Al.Baader, Lexikon versterbener bayr. Schriftsteller II.Bd.2.Teil p 188; Soydel, Führer auf den Gräbern des Kirchhofes der Protestanten (1838)

\*

## Buchzeichen des Lukas Stenglin.

243) Wappenschild. Im Schilde (gespalten von Gold und Blau) ein wachsender Mann mit Mütze (in gewechselten Farben), 2 lange (rote) Stangen über der Brust gekreuzt haltend. Geschlossener Stechhelm; im Zimier der wachsende Mann wie im Schilde. Das Ganze medaillenförmig in einem Rund mit der Umschrift: LEVE.FIT.QVOD.BENE.FERTVR.ONVS.D.LVCAS.STENGLIN. Holzschnitt.Durchm.64 mm.
Stadtbibliothek Augsburg (in Michael Sachs, Christl.Zeitvertreiber, Dresden 1593)

Doktor Lukas Stenglin, Arzt in Augsburg; erster Dokan des neu gegründeten Collegium medic.in Augsburg vom Jahre 1582 bis 1587; vermählte sich am 22.IX.1551 mit Felizitas Walther (+ 1599); gesterben am 18.XII.1587.

(Ahorner, Die Mitglieder des Coll.Medic.von Augsburg (Manuseript in der Stadtbibliothek, Augsburg); Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.593)

## Buchzeichen des David von Stetten.

244) Das Wappen in einem runden Kranze aus zwei unten zusammengebundenen Lerbeerzweigen. Der Schild geschrägt von Blau
und Gold, darin nach rechts halber Bock in gewechselten
Farben. Offener Bügelhelm mit Wulst, Helmdecke Gold-Blau;
Zimier mit Flug, rechts in Gold, links in Blau, dazwischen
wachsender Becksrumpf, gespalten in gewechselten Farben.
Unten ausserhalb des Kranzes, freistehend: D.v.S.Kpfst. Gr.68/64 mm.

Maximilianmuseum, Augsburg; Rich.Bortling, Drosden, Kat.43, Nr.399; Familianarchiv derer von Statten, Aystetten.

David von Stetten, geboren in Augsburg am 23.IV.1703, gestorben am 17.XI.1774 in Augsburg; Sohn des Stadtpflegers Paul von Stetten; Stadtpfleger in Augsburg (1768), kais. Rat, Kunstliebhaber, Begründer der Stettenschen Münzsammlung; vermählte sich 1729 mit Elisabeth Sabine von Schnurbein (+ 1765), 1766 mit Maria Regina Langenmantel.— Sein Bildnis in Kupferstich von J.G.Seuter nach F.J.Degle (aus dem Augsb.Stadtpflegerbuch), sowie von J.E.Nilson nach A. Graff, in Schabkunst von J.El.Haid nach F.J.Degle.— Die Bibliothek des David von Stetten scheint aufgegangen zu sein in der Bibliothek seines Schwiegerschnes Paul von Stetten d.Jüng., die später als Leihgabe der Familie von Stetten in die Stadtbibliothek Augsburg gelangte.

(P.v.Stotton, Kunst- Gewerbe- und Handwerksjeschichte der fr.Reichsstadt Augsburg; Zapf, Augsburg.Bibliothek I p 454/58; Haemmerle, Evang.Totenregister zur Kunst-und Handwerks-Geschichte Augsburgs; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3832, 4139; Haemmerle, Das Hausarchiv derer von Stetten Nr. 58, 61, 97)

\*

244a) Druckvariante: Das gleiche Blatt von der nämlichen Platte, ohne Namensinitialen.
Kpfst. Gr.68/64 mm.

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg; Richard Bertling, Dresden, Kat.43, Nr.400 (handschriftlich mit dem Vermerk: D.v.Stetten)- Originalkupferplatte im Stetten schon Fami-

lienarchiv.

\*

# Buchzeichen des Johann von Stetten.

245) In einem Oval das Wappen, Der Schild geschrägt von Blau und Gold, darin halber Bock nach rechts in gewechselten Farbon. Offener Bügelhelm mit Wulst, Helmdecke Blau-Gold; Zimier mit Flug, rechts in Gold, links in Blau, dazwischen

wachsonder Bocksrumpf, gespalten, in gewechselten Farben. Zu beiden Seiten des Ovals vor querschraffiertem Hintergrunde je ein Spruchband mit der Inschrift: H.Johann von Stot=ten J.Ober=Richter,/auch alternirender Kriegs=und Proviantherr.-

Kpfst. Gr. 36/53 mm.

Samalung M.A. Pachinger, München; Sammlung Major Hofberger, München.

Johann von Stetten der Jüngere, geboren am 5.VII.1694, gostorben am 19.VIII.1773 in Augsburg, begraben bei St.Anna in Augsburg; Sohn des Johann von Stetten des Aelt.; kaiserl. Rat (1742), Mitglied des innern Rats, Bau-und Kriegsherr, Einnehmer, Verstand des evangel. Ehegerichts, Administrator des evang. Kollegiums St.Anna und evang. Oberkirchenpfleger in Augsburg; Delegierter Augsburgs auf dem Reichstage zu Frankfurt (1742). Vermählt in erster Ehe 1721 mit Anna Katharina Renz (+ 1737) in zweiter Ehe 1737 mit Sabina Barbara von Hösslin. Sein Bildnis in Schabkunst von Johann Elias Haid (1773)

(Zapf, Augsb.Bibliothek I p 464/67; Haommerle, Evang.Toton-register zur Kunst-und Handworksgeschichte Augsburgs; Haommerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 3726, 3945; Haommerle, Das Hausarchiv derer von Stetten Nr.101, 102)

\*

# Buchzeichen (?) des Johann von Stetten.

245a) In godoppelter Linioneinfassung das Wappen (wie beschrieben) mit Helm und Zimier; unter dem Wappen auf breitem Rande in 3 Zeilen: Joannes A Stetten.Kpfst. Gr.122/80 mm.
Richard Bertling, Dresden, Katal.43, Nr.401. (Im Original nicht gesehen).

Es schoint mir als Exlibris nicht gesichert. Eher wohl ein Dedikationskupferstich für eine Publikation. – Eigner gleichfalls nicht gesichert; vielleicht der Obige oder dessen Vater Johann von Stetten der Aeltere. Letzterer ward am 12. XI.1658 in Augsburg als Sohn des Christoph von Stetten aus dessen zweiter Ehe mit Euphrosina Huber geboren; er starb am 15.IV.1738; er war vermählt in erster Ehe (1689) mit Euphrosina Hoser (+ 5.X.1690) aus Strassburg, in zweiter Ehe (1691) mit Maria Magdalena Herwarth. Stadtpfleger und kais.Geheimer Rat in Augsburg. Sein Bildnis in Schabkunst von J.J.Haid nach A.Löscher, in Kupferstich von J.A.Pfeffel nach G.Spitzel (aus dem Stadtpflegerbuch)

(Zapf, Augsb.Bibliothek I p 459/64; Stetten, Geschichte d.adel.Geschlechter der fr.Reichsstadt Augsburg p 217; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.3379, 3410)

\*

# Buchzeichen (?) Stetten.

2A5b) Auf verziertem Grunde das von einem ovalen Kranze umgebene Wappen mit Helm und Zimier (wie oben beschrieben). Unter diesem eine leere Tafel.

Kpfst. Bildgr.95/67 mm.

(Warnecke Nr.2101) Im Original nicht gesehen. Als Exlibris nicht nachweislich gesichert. Der persönliche Eigner unbekannt.

\*

# Buchzeichen des Gerard Stigelmayr.

245c) Ovaler Kranz aus lanzettförmigen Blättern, je 3 nebeneinander, von Rosen geviertet. In dem Oval, aufrecht, eine
grosse Brombeere, handschriftlich, in dem Oval, die Umschrift: Gerard Stigelmayr von Augsburg Nro 82Grober Helzschnitt (Stempel?) um 1840. Gr.64/53 mm.
Maximilianmuseum, Augsburg.

Gorard Stigolmayr, goboron in Augsburg am 8.II.1798 als Sohn des bisch. Augsb. Hofbäckers Joseph Stigolmayr (aus Mickhausen); gestorben daselbst am 14.VI.1809; kathol. Pfarrer; übersiedelte 1847 als freiresignierter Pfarrer von Stadtbergen (bei Augsburg) nach Augsburg.

(Mittoilg.von Herrn Joseph Zeigler, Augsburg)

\*

#### Buchzeichen des Lorenz Stoeffel.

245d) Auf grünbemaltem Rechtock, ganz umgeben von einem Schriftbande - oben mit dem Texte: LORENTZ STOEFFEL - ein glatter Wappenschild ohne Helm und Zimier. Im Schilde eine rote neunblättrige Staude in Blau, auf weissem Dreiberg. Radierung (Dilettantenarbeit) Gr.40/50 mm. Stadtbibliothek, Augsburg (4º Cod. 163)

Lorenz Stoeffel, Magister, aus Memmingen gebürtig, zuerst Kaplan, hernach (1540) Stadtpfarrer in Landsberg am Lech; er lag in ständigen Differenzen mit der Stadt Landsberg, welche die Bauzuschüsse zum Pfarrhofe nicht leisten wollte. Schliesslich resignierte er 1549 und zog sich nach Memmingen zurück, wo er 1554 starb. Nach wenig verbürgter Nach-

richt soll er auch Cantor am Chorherrnstift St. Moritz in Augsburg gewesen sein, doch liess sich ein Nachweis dafür vororst nicht erbringen.

(Landsberger Geschichtsblätter 1918 Nr.11/12 p 53/55)

\*

# Buchzeichen des Georg Jacob Stuppano.

246) Geteilter Wappenschild. Oben mit schreitendem (rotem) Löwen in Silber; unten mit 4 silbernen Balken in Rot. Offener
gokrönter Bügelhelm mit wachsendem Löwen. Unten freistehend:
Goorg Jacob StuppanoKpfst. Gr.90/68 mm (etwas boschnitten).Bildgr.mit Schrift
70/60 mm.

Stadtbibliothek, Augsburg (in Wieland sämtl.Worke, Leipzig 1792 bei Göschen, L.D.8?)

Georg Jakob Stuppano, Kaufmann und Spezereihändler in Augsburg; er vermählte sich am 22.XII.1790 mit Katharina Elisabeth Bischoff; er besass 1806 das Anwesen C 20 in Augsburg.

(Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr. 4216: Augsburger Adresskalender von 1806)

\*

# Buchzeichen (Wolfgang Jakob) Sulzer.

247) Freistehendes Wappen. Im Schilde silberner Schachroch in Rot. Offener Bügelhelm; Helmdecke in Silber und Rot; Zimier mit silbernem Schachroch wie im Schilde, mit rotem Federbusch besteckt.

Kpfst. Gr.80/70 mm. Bildgr.60/54 mm.

Maximilianmuseum, Augsburg; Stadtbibliothek, Augsburg.

Wolfgang Jakob Sulzer d.J., geboren am 3.VI.1685 in Augsburg, gestorben am 29.VI.1751 daselbst; or studierte in Jona, Halle, Oxford und Cambridge, bereiste Holland und England; 1710 nach Augsburg zurückgekehrt, begleitete er zahlreiche städtische Aemter: 1712 kam er als Assessor ins Stadtgericht und versorgte das evangelische Archiv; 1717 gelangte er in den inneren Rat, 1719 ins Kriegs- und Proviantamt; 1720 wurde er Pfleger über die Augsburger Stadtbiliothek, 1739 Stadtpfleger (Duumvir) und kaiserl.Rat, 1741 Reichslandvogt. Am 13.VI.1717 heiratete er eine Elisabeth Magdalena von Schnurbein (+ 1728), 1732 eine Anna Barbara von Stetten. Wolfgang Jakob Sulzer war Besitzer einer bedeutenden Bibliothek, die sich an seinen Enkel vererbte, von letzterem aber niemandem gezeigt wurde, so dass Hirsching sich darüber beklagte: "Der sonderbare Besitzer

zoigt sie keiner fremden Seele". Wolfgang Jakob Sulzer hatte ferner ein anschnliches Naturalienkabinett angelegt, das durch Kauf in den Besitz des Stadtgerichtsreferenten Weng, später (1772) teilweise in den des Herrn von Cobres überging. – Ein Bildnis des Wolfgang Jakob Sulzer fertigte in Kupferstich G.A.Wolfgang nach G.Eichler.

(Hirsching, Versuch einer Beschreibung schenswürdiger Bibliotheken Bd II.p 185; Zapf, Augsburg.Bibliothek I p 478; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburg.Bürgerstube Nr.3690, 3879)

248) Variante: Rechteckig umrandet das Wappen in Rocaillekartusche als Schildrahmen; seitlich je ein stilisierter Palmzweig; Wappen, Helm und Zimier wie oben beschrieben; die
spärliche Helmdecke im Rahmenwerk aufgehend.
Kpfst. Gr. 97/71 mm.
Maximilianmuseum, Augsburg; Stadtbibliothek, Augsburg.
Eigner wie oben.

\*

## Buchzeichen Thoman von Hagelstein.

249) Wapponschild, nach rechts geneigt; im Schilde (in Silber)

oin breiter (schwarzer) Schrägbalken mit laufendem (silbernem) Windhund mit (Soldenem) Halsband; offener Bügelhelm, flatternde lange Tücher (in Schwarz und Silber) als Helmdecke; Wulst und Krone; im Zimier wachsender (silberner) Windhund nach rechts mit (goldenem) Halsband. Unten abschliessend zwei gekreuzte Palmzweige: oben Schriftband: JNSJGNJA THOMANA DE HAGELSTEJN.-Radiorung. (von Ernst Philipp Thoman v. Hagelstein?) Gr. 155/107 mm. Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel .- Stadtbibliothek, Augsburg (in Bosler, Hortus Eystettensis 1613, Folio: Nat .oin schr schönes koloriertes Exemplar, die Wappenfarben wie beschrieben, mit Weiss statt Silber; der Hintergrund hinter dem Wappen gelb mit Gold tauschiert: mit der handschriftlichen Widmung: HORTO PATRJAE LJTERARJO/Hosce Flores ot Plantas/Ex Parentis sui P.M./Davidis Thomani ab Hagolstein/JCti et Aug.h.Reip.Consiliarii/Bibliotheca/Honoris orgo/inscrunt/Tres filij Superstites/Jacobus Ernestus/ Ernestus Philippus,/Jacobus Alexius,/Thomani ab Hagolstein./ A.D.R.MDCXXCVIII.)

Dr.jur.David Thoman von Hagelstein, licent.u.iur.,geboren (gotauft) am 18.IV.1624 in Lindau, gestorben (begraben) am 17.I.1688 in Regensburg; Sohn des kais.Provientkommissars und Kriegsrates Jakob Ernst Thoman in Lindau; kam

1652 nach Augsburg als evangelischer Ratskonsulent; heiratoto 1654 cine Anna Rogina Prounin. (+ 1665), als Witwor 1666 cine Witwe Rogina Schweiger (+ 1695). Er vertrat die Stadt Augsburg in vorschiedenen auswärtigen Missionen, so von 1676 bis zu seinem Tode auf dem Reichstage zu Rogensburg (er vertrat dort auch die Städte Lindau, Biberach. Kaufbeurn, Wangen und Leutkirch). In Augsburg begleitete or 1671 das Amt eines evangelischen Scholarchen und Musikdirektors. Verfasser verschiedener Werke zum Münzwesen von 1681-1686; nach seinem Tode erschien eine Sammlung von Akton. das doutsche Münzwesen betreffend; Des Hl. Röm. Reichs Acta publica monotaria otc. - David Thoman von Hagolstoin war auch Besitzer einer anschnlichen Bibliothek sowie einer Kunstsammlung von Gomälden und Kupferstichen .- Bildnisse von ihm in Kupferstich fertigten El. Heinzelmann nach F.de Novo, sowie Elias Bock .-

Bozüglich des Exemplares der Augsburger Stadtbibliothek orscheint es als unwahrscheinlich, dass es seinerzeit als Dedicationsexlibris eingeklebt wurde; vermutlich wurde vielmehr die handschriftliche Schenkung erst nachträglich eingetragen. Bezüglich der Stifter einige kurze Angaben: Ueber Jakob Alexius Thoman von Hagelstein ist mir nichts bekannt. Jakob Ernst Thoman von Hagelstein, i.u.lic., Patrizier und Senator von Augsburg, evang. Ehegerichtsassesser und Steuerherr, vermählt 1690 mit Maria Regina Thurm Litwe (+ 1702), gesterben am 21.IV.1704. Ernst Philipp Thoman von Hagelstein, geboren 1657 in Augsburg, gesterben am 10.VII.1726 daselbst; vermählt am 12.V.1697 mit Regina Lauginger; bedeutender Perträt- und Tiermaler. Sein Bildnis in Schabkunst fortigte Georg Kilian.

(Veith, Bibliotheca Augustana IX,p 210; P.v.Stetten, Lebensboschreibungen zur Erweckung und Unterhaltung bürgerl. Tugend 1782 Bd I p 486; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.2900, 3078, 3395, 3471)

250) Variante des Vorigen: Auf rechteckiger (grösserer)Platte das Wappen in einem Kranze aus Oelzweig und Lorbeerreis, beide unten mit Wurzeln. In diesem Kranze freistehend die Umschrift: JNSJGNJA THOMANA E HAGELSTEJN.- Im dreieckigen Wappenschilde (in Silber) ein breiter (schwarzer) Schrägbalken mit laufendem (silbernem) Windhund mit (goldenem) Halsband. Offener gekrönter Bügelhelm; Helmdocke in Art eines Wappenmantels; Zimier mit wachsendem (silbernem) Windhund mit (goldenem) Halsband.

Radierung. (von Ernst Philipp Thoman von Hagelstein?)
Pl.Gr.120/150 mm. Bildgr.77/75 mm.

Sammlung Major Hofberger, München; Stadtbibliethek, Augsburg (koleriert; eingeklebt in Biblia Hungarica 1608 Quart,

Thool.B.N.; mit der handschriftlichen Widmung:BJBLJA HAEC PANNONICA./ Ex Jllustris JCti Georgi Remi/Consiliarii Reip. Noricae/Proavunculi Libris BJBLJOTHECAE/PATRJAE consecrat/. Jacobus Ernestus Thoman ab Hagelstein/Rei.h.P. August./ SENATOR/Deputatus ad Rem Gabellariam/ac/Dicasterii Matrimon: A.C.Assessor/A.O.R.MDCCII/M.Augusto.)

Vermutlich diente auch dieses Blatt ursprünglich als Buchzeichen des David Thoman von Hagelstein; über den Stifter des Exemplars der Augsburger Stadtbibliothek, Jakob Ernst Thoman von Hagelstein, siehe oben.

\*

Buchzeichen des Johann Nepomuk Ungelter.

251) Wappenschild, durch roten wechselzinnenbalken von Schwarz und Silber geteilt. Offener Bügelhelm, Helmdecke; Zimier mit silberbekleidetem wachsendem Heiden, Aermel und Mütze rot gestülpt, die beiden Zeigefinger am Mund. Hinter dem Wappen eine Art Wappenmantel, von Baldachin bekrönt. Dar- über in Schriftband: 17 SUMMA NOBILITAS CHRISTI SERVITVS 59. Unter dem Wappen in Schriftseckel: JOAN.NEP.AUG.UNGELTER/L.B.de Deißenhausen,/Eccl.Cath.Aug.Can.Presbyter.- Das Ganze rechteckig umrandet. Kpfst.Gr.112/72 mm. Maximilianmuseum, Augsburg.

Johann Nepomuk August Ungelter Freiherr von Deissenhausen, Sohn des Wolf Jakob Adam Ungelter von Deissenhausen, geboren am 20./21.II.1731 in Höchstädt a.D., gesterben am 26. II.1804 in Augsburg, begraben auf dem katholischen Friedhof daselbst; 1749 erhielt er das Canonikat des versterbenen Franz Wilhelm Schenk Frh.von Stauffenberg am Domstifte zu Augsburg; Domdekan (1760/68), infulierter Dompropst (1768/1804) von Augsburg; bischöfl.Augsburg.Geheimer Rat und bischöfl.Statthalter, Generalvikar (1785), Weihbischof von Augsburg (1779-1804), Titularbischof von Pella; seit 1797 erkrankt. Oelbildnis in der Chersakristei des Domes zu Augsburg.

(Haemmerle, Die Canoniker des hohen Domstirtes zu Augsburg (1935) Nr.887; Soydel, Führer auf den Grübern...des Kirchhofes der Katholiken (1839); Schoglmann, Geschichte der Saecularisation im rechtsrheinischen Bayern; Schröder, Archiv für die Geschichte des Hochstifts Augsburg Bd V. p 486/510; Pl.Braun, Die Domkirche von Augsburg und der hohe und niedere Klerus an derselben p 223/25; Wandkalender des Domstiftes Augsburg vom Jahre 1783 (Wappen); Zeitschrift des Histor.Voreins f.Schwaben und Neuburg 50.J. p 141/48)

#### Buchzeichen Walther.

252) Schild, durch Zinne geteilt (von Silber und Schwarz); in Schwarz ein sechszackiger (goldener) Stern. Offener Bügelhelm, Helmdecke; als Zimier ein (schwarzer) Spitzhut mit (silbernem) Stulp, vorne besetzt mit (goldenem) Stern, oben aus Krönel 3 Straussenfedern. Das Wappen in einer ovalen Kartusche aus Muschelwerk, mit Puttokopf an jeder Seite, ferner Fruchtgehänge; oben leere Schriftkartusche, seitlich mit Masken abschliessend (in dieser Kartusche beim Münchner Exemplar handschriftlich: v.Walther); unten leere, rechteckige Schrifttafel mit Muschelwerkrahmen.

Kpfst.(in Art des Lukas Kilian) Gr.135/82 mm.

Staatl.Graphische Sammlung, München.

Dor persönliche Eigner dieses Buchzeichens, aus dem Augsburger Geschlecht Walther, ist nicht bekannt. Aus einer grösseren Zahl kämen in erster Linie in Frage: Hieronymus Walther (+ 16.III.1633), Geheimer Rat und Scholarch in Augsburg, vermählt 1585 mit Anna Maria Jenisch (+ 1628); Ulrich Walther d.Jüngere (+ 1626), vermählt 1601 mit Anna Senfftlin (+ 1611). Das Stammbuch eines Markus Walther, mit Einträgen aus den Jahren 1621 - 1624, befindet sich in der Stettenschen Bibliothek (Cod.54, Quart; als Leihgabe in der Stadtbibliothek, Augsburg).

(Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.1261, 1711)

\*

# Buchzeichen des Johann Jakob Waser.

253) Postament von schlichter rechteckiger Form, mit Gesims; in weissem, querovalem Schriftraum: J.J.Waser.- Auf dem Gesims eine Büste mit Blumengirlande, links offenes, aufrecht stehendes Heft, daver Tintenglas mit Kielfeder, rechts drei aufrecht stehende Bücher, daver halb aufgerollter Plan. Kpfst. Gr.89/69 mm.
(Warnecke Nr.2384) Sammlung Major Hofberger, München; Dr.R.Frh.von Hoschek-Mühlheim, Wien.

Johann Jakob Waser (Wasser), geboren am 5.XI.1741 in Oettingen, gestorben (begraben) am 31.I.1806 in Augsburg; er wurde 1763 ins evangelische Predigtamt nach Augsburg berufen; Pfarrer bei St.Jakob in Augsburg; Senior und Versteher des evangelischen Waisenhauses daselbst.

(0.F. Hoorner, Alphabethisches Verzeichnis oder Lexikon der itzt lebenden schwäbischen Schriftsteller, Nördlingen 1771)

## Buchzeichen Wegelin.

254) Oben und unten je eine leere Schriftkartusche, dazwischen das Wappen: Im Schilde zwei incinandergestellte (goldene) Wagenräder (in Schwarz); Helm, Helmdecke; im Zimier ein Engel, das (goldene) Wappenbild haltend. Das Ganze rechteckig umrandet. Unten signiert: Lucas Kilian sculps.1635.-Kpfst.Rahmengr.122/79 mm.
Im Handel (S.Lämmle, München: Probedruck, unvollendet, und vor der Schrift.)

Dor persönliche Eigner war vermutlich der evangelische Prodiger Josua Wegelin, geboren in Augsburg als Sohn des evangelischen Pfarrers Johann Wegelin, gesterben in Pressburg am 14.IX.1640; vermählt am 6.IX.1627 mit Anna Elisabeth Jenisch; er war zuerst Pfarrer zu Budweiler, wurde 1627 nach Absterben seines Vaters als Diakon zu den Barfüssern in Augsburg berufen, musste jedoch die Jahre 1629/32 im Exil verbringen; kehrte 1632 nach Augsburg zurück und wurde 1633 Pfarrer im Spital daselbst; 1635 musste er Augsburg wieder verlassen, wurde Pfarrer in Pressburg sowie evangelischer Inspektor des Comitats. Vermutlich blieb wegen dieser Ausweisung das Exlibris Kilians unvollendet.

(Fr.Rein, Das gesamte evangel.Augsb.Ministerium; Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.2439)

\*

#### Buchzeichen Weiler.

255) Freistehendes Wappen. Schild geteilt von Blau und Silber, darin ein goldener Löwe. Geschlossener Stechhelm mit Wulst, Helmdecke, halbgeschlossener Flug, von Silber und Blau goteilt in gewechselten Farben, davor wachsender goldener Löwe. Oben in Schriftband: Nr. - Unten in Schriftband: Ex Bibliotheca/ WeileriKpfst. Gr.85/70 mm. Bildgr.73/68 mm.
(Warnecke Nr.2398) Staatl.Kunstbibliothek, Berlin.- Im Maximilianmuseum Augsburg ein Exemplar mit dem handschriftlich eingetragenen Vornamen: "Friderici" sowie der Nr.902; mit gleichem Eintrag des Vornamens "Friderici" das Exomplar im Katalog 45 des Antiqu.Jacques Rosenthal, München Nr.949.- In der Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel mit dem Eintrag der Vornameninitialen: "J.D.G." sowie der Nummer 476.-

Eignor dos Buchzeichens waren demnach zwei Brüder. Johann Friedrich Weiler; geboren um 1744, gesterben am 13.V.1808 in Augsburg; resignierter Senator und Kaufherr in Augsburg.

Johann Daniel Gotthilf Weiler, geboren am 23.II.1743 in Edelfingen (im Hohenlohischen Gebieto), gestorben am 25.XII.

1805 in Augsburg; er wurde 1772 evangelischer Diakon, hernach Pfarrer bei den Barfüssern in Augsburg. Verfasser einer französischen Grammatik, ferner mehrerer Erbauungsschriften und Predigten (Josephs und seiner Väter Leben in Predigten 6 Bde.1787).

(Göttens, Das gelehrte Deutschland Bd.8.)

\*

#### Wappenblatt des Joseph Anton Weinbach.

255a) In einem Oval mit Schraffuren das Wappen: Der Schild, ohne Helm und Zimier in einem Rahmen aus Blatt-und Muschelwerk; Schild geteilt; oben in Silber aus (braunem?) Boden wachsende Weinranke an Stab, mit 4 Trauben; unten in Purpur ein silberner Schrägfluss. Ueber dem Schilde schwebender päpstl. Protonotarshut. Ueber dem Oval, an dieses anschliessend, in einem bandartigen Schriftraum: Joseph Anton Weinbach SS Thlgiae/etI:U:Doct.Protonotarius/Apost. Precista.

Kpfst. Bildgr.67/58 mm. Gr.75/62 mm (beschnitten)
Sammlung Major Hofberger, München. (Als Exlibris nicht
völlig gesichert; obwohl nicht silhouettiert, könnte das
Blatt seinem Aussehen nach (z.B.wegen des aussen angesetzten Schriftbandes) eher für einen Wappenkalender bestimmt
gewesen sein.)

Joseph Anton Weinbach, theol.ct u.i.Dr.(aus Würzberg), päpstlicher Protonotar und Gohoimsokrat.sbischöfl.Augsburg. und Konstanz.Rat; Canonikus von St.Peter in Augsburg um 1737; resignierte dieses Canonikat 1751 seinem Bruder Dr. Franz Joseph Ritter von Weinbach.

(Haemmerle, Die Canoniker der Chorherrnstifte St.Gertrud, St.Moritz und St.Peter in Augsburg)

\*

# Buchzeichen (?) des Leonhard Weiss d.Aelteren.

255b) Die Buchstabon des Namens "LEONHARD WEISS" in Art plastischer Lettern durcheinandergeworfen; dabei Zollstab, Zirkel und Sphäreid, sowie ein Schriftband: CANDIDE ET SYNCERE. Das Ganze in einem geschweiften Rahmen aus Muschelwerk. Oben zu beiden Seiten das Wappen des Leonhard Weiss, links Helm und Zimier (offener gekrönter Bügelhelm mit (von Rot-Weiss und Gold-Blau) geteilten Hörnern, die Mundlöcher mit Fähnchen (in Rot-Weiss und Blau-Gold) besteckt, dazwischen gekröntes natürliches Pardel, wachsend) rechts der Schild (geviertet; in Feld 1 und 4 ein natürliches gekröntes Pardel (in von Rot und Silber geteilten Feld), Feld 2 und 3

mit je zwei (goldenen) gekreuzten Häkehen (in Blau) über Droiberg). Links unten signiert: Lucas Kilian sculp: A91622. - Kpfst. Gr. 136/178 mm.

O.v. Heinomann, Dio Exlibrissammlung der herzogl. Bibliothek Wolfonbüttel, Tafel 75; Stadtbibliothek, Augsburg. (Als Exlibris nicht gesichert; Verwondung als solches wenig wahrscheinlich; eher ein Dedicationsblatt)

Leonhard Weiss der Aeltere, geboren 1588, Sohn des Hans Jakob Weiss, gestorben am 5.III.1653 in Augsburg; Patrizier, kaiserlicher Rat und Stadtpfleger (1635-1653) von Augsburg; vermählt 1614 mit Maria Salome Thenn (+ 1615), 1620 mit Katharina Preunin, verwitweten Rosenberger (+ 1659). Bildnisse des Leonh. Weiss in Kupferstich von M. Küsell und Wolfgang Kilian (letzteres aus dem Stadtpflegerbuch), beide nach J.H. Schönfeld.

(Haermerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.2112, 2250)

\*

Buchzeichen des Johann Georg von Wordenstein.

256) Schild, dreimal von Rot und Weiss (Silber) gesparrt.Offoner Bügelhelm mit rotem Kissen; Helmdecke Rot-Weiss (Silber); als Zimier auf dem Kissen ein hockender weisser (silberner) Kielhase, nach rechts. Ueber dem Wappen Schriftband mit Devise: N.O.O.P. (non omnibus omnia placet); unten in Schriftkartusche: IOH:GEORG: WERDENSTEIN. - Um das Wappen herum in den 4 Ecken die Agnatenwappen: Werdenstein-Grünenstein-Argaw und Freyberg.

Holzschnitt, kol.Gr.131/89 mm.

(Warnecke Nr.2434) Staatl.Kunstbibliothek, Berlin; Universitätsbibliothek, Würzburg; Maximilianmuseum, Augsburg; Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel; Stadtbibliothek, Augsburg (in "Effigies imperat.Rom".Kst.20); Eman.Stickelberger,Das Exlibris in der Schweiz und in Deutschland, Basel 1904 p

Johann Georg von Werdenstein, Sohn des Lorenz Hildebrand von Wordenstein, geboren 1542, gestorben am 3.XI.1608; er erhielt 1563 das Canonikat des verstorbenen Dr.Konrad Braun am Domstifte zu Augsburg; Canonikus und Cantor am Domstifte zu Eichstätt; Propst von Geisenhausen; herzogl.bayr.Rat; Historiograph, Liebhaber der Naturwissenschaften. Grabplatte mit Bildnis im Mortuarium des Domes zu Eichstätt. Die Bibliothek Werdensteins wurde von Herzog Albrecht V. von Bayern erworben; teilweise bildete Werdensteins literarischer Nachlass den Grundstock der ehemaligen Universitätsbibliothek Würzburg – Bildnis Werdensteins in Kupfer-

stich von Dominikus Custos.

(Haemmerle, Die Canoniker des hohen Domstiftes zu Augsburg Nr.929; Mader, Die Kunstdenkmale von Bayern, Eichstätt Stadt p 208 Abb.165; Sammelbl.d.Histor.Vereins Eichstätt 23.J.(1908); Veith, Bibliotheca Augustana IV.p 207; Pl. Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg, IV.; Khamm, Hierarchia Augustana I p 623; C.Custos, Insignia et elogia Reverend.et Illust.Episcopi et R.R.Canonicorum sanctae Eccles. Augustae Vind.1607, Wappen; Zeitschrift für Bücherzeichen XV.J.p 67; Dr.O.Handwerker, Geschichte der Würzburger Universitätsbibliothek bis zur Saecularisation).

- 257) Varianto: In einem Oval das Wappen: Schild dreimal von Rot und Weiss (Silber) gesparrt. Offener Bügelhelm mit rotom Kissen; Holmdecke Rot-Weiss (Silber); als Zimier ein hockender weisser (silberner) Kielhase von vorne. Ueber dom Oval oben halbmondförmiges Schildchen mit Devise: NON/ OMNIBVS OMNIA PLACET .- Unten rechtockige Schildkartusche mit bronnonden Ampeln: IOH.GEORGII.A WERDEN=/STEIN·INSIGNIA· ET. PROGENITORES. - Darunter am Bildrande die Signatur: Dominic. Custodis fe.a? 1592. - Zu beiden Seiten bandartig in einem Rund je 8 Agnatonwappen ohne Helm mit Unterschriften. Von oben nach unten: Werdenstain - Grüenenstein -Argaw - Freyberg - Freyberg - Heimstorff - Woinsperg -Schondorff - Weller - Sirgenstein - Gwerlich - Zaunrück -Stain - Klingenberg - Hennenberg - Engelschalck. -Kpfst.koloriert, Gr.163/105 mm. (Warnocke Nr. 2435) Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg: Staatl.graphische Sammlung, München; Staatl.Kunstbibliothok, Borlin: Universitätsbibliothek, Würzburg: Loiningon-Wosterburg. Doutsche und oesterr.Bibliothekzeichen p.175 Abb.; Jacques Rosenthal, München, Katalog 45, Nr. 958 p 141 Abb.; Gilhofer und Ranschburg, Luzern, Kat. 145, Nr. 600. Eignor wie oben.
- 258) Varianto: Freistehendes Wappen, mit der unteren Spitze eine leere Schriftkartusche aus Rollwerk berührend. Das Wappen wie oben beschrieben. Ohne Devise und ohne die Agnatenwappen. Dem Holzschnittexlibris (Nr.256)ähnlich, jedoch keine Kopie darnach.

  Kpfst.koloriert Gr.110/68 mm.

  (Warnocke Nr.2433) Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg; Staatl.Kunstbibliethek, Berlin; Universitätsbibliethek, Würzburg.

Eignor wio oben.

Buchzeichen des Johann Joseph Anselm Eustach Frh. von Westernach.

259) Von Zierstab (in Buchsatz) rechteckig umrandet, in Typen-druck: Anselmus L.B.de Westernach, Eccles. Cathedr. August. & Frisingensis Can. Cap. - Rahmengr. 30/75 mm. Semmlung Major Hofberger, München.

Johann Joseph Anselm Eustach Frh.von Westernach auf Kronburg, Sohn des Johann Eustach Frh.von Westernach, gestorben am 13.VI.1793 in Augsburg; er erhielt 1759 das Canonikat des verstorbenen Lothar Johann Hugo Franz Graf von Ostein am Domstifte zu Augsburg; Domdekan (1775-1781) von Augsburg; Canonikus von Konstanz und Freising; Propst von St.Johann in Freising.

(Haemmerle, Die Canoniker des hohen Domstiftes zu Augsburg Nr.939; Wandkalender des Domstiftes Augsburg vom Jahre 1783 (Wappen))

\*

## Buchzeichen des Theophil Tobias Wilhelm.

260) Büchergestell mit Gesims und mit 3 Reihen Bücherp, teilweise verdeckt durch einen baldachinartig gerafften Vorhang; auf dem Gesims Büste, flankiert von zwei doppelhenkligen Vasen. Vor dem Büchergestell liegende und stehende
Bücher, eines aufgeschlagen mit dem Text: Ex Libris/T.T.
Wilhelm./Aug.Vind./Tandem- davor offene Schriftrolle mit:
NO - Links Tintenzeug, bestehend aus Gefäss, Streusandbüchse und Federbehälter mit zwei Kielfedern.
Kpfst. Gr.80/66 mm.

(Warnecke Nr.2483) Sammlung Major Hofberger, München (mit handschriftlicher Nummer: 276); Sammlung Berlepsch, Wolfenbüttel; Sammlung Zeigler, Augsburg; Agnes Straub, Berlin, Kat.74, Nr.591; Gilhofer und Ranschburg, Luzern, Kat.145, Nr.613.

Theophil (Gottlieb) Tobias Wilhelm, geboren am 16.X.1758, gostorben am 12.XII.1811 in Augsburg; Sohn des Kupferstechers und Verlegers Christian Wilhelm; er studierte von 1777 bis 1781 in Leipzig evangelische Theologie und verkehrte dort mit dem Philosophen Plattner und dem Kupferstecher Bause; 1781 nach Augsburg zurückgokehrt, übernahm er 1782 das Vikariat der 3.Klasse des Gymnasiums St.Anna; 1783 wurde er als Adjunkt am Spital bestellt, 1786 als vierter evangelischer Diakon an der Barfüsserkirche, und rückte dert bis zum ersten Pfarrer (1806) vor. Mit Jos.P.von Cobres verband ihn Freundschaft infolge ihrer gemeinschaftlichen naturwissenschaftlichen Interessen. Wilhelm war Mitglied

der naturwissenschaftlichen Gesellschaften im Halle und Berlin, sowie Verfasser der "Unterhaltungen aus der Naturgeschichte", die von 1792 bis 1828 in 25 Bünden im Augsburger Verlage Engelbrecht (dessen Inhaber damals sein Bruder Paul Martin Wilhelm war) erschienen. Neben mehreren Bänden Predigten gab er auch ein "Neues Wörterbuch der in Jakob und Döring lateinischem Elementarbuche verkommenden Aufgaben" heraus. Bildnisse des T.T.Wilhelm in Kupferstich fertigten J.G.Schleich (2 verschiedene) und P.J.Laminit, alle drei nach Miniaturen von J.Walch.

(Schott, Der Augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Martin Engelbrecht und seine Nachfolger (1924) p 21/22, Nr.4732/34; 15.Bericht des Naturwissenschaftl. Vereins Augsburg (1862); Seidel, Führer auf den Gräbern...des Kirchhofes der Protestanten (1838))

\*

#### Buchzeichen Erasmus Wolff.

261) Runder Kranz aus lanzettförmigen Blättern und Fruchtbündeln, seitlich und unten geschnürt, oben mit kleinem Schriftband: ERASMVS WOLFF.- In dem Kranze Wappen: Schild geteilt; oben mit wachsendem Wolf nach rechts; geschlossener Stechhelm, Helmdecke; Zimier mit Flug, dazwischen der wachsende Wolf wie im Schilde (Wappenfarben unbekannt).

Helzschnitt. Durchm.72 mm.
Sammlung Berlepsch, Welfenbüttel; Jacques Rosenthal, Antiqu., München, Kat.45, Nr.982 p 147, Abb.

Erasmus Wolff, aus Landsborg am Loch, gestorien am 18.I. 1553, begraben bei St.Moritz in Augsburg; Canonikus und Pfarrer des Chorherrnstiftes St.Moritz in Augsburg um 1543; Professor, Procanzler und Rektor der Universität Ingolstadt (1543, 1548/50). Er gab 1550 bei Alexander und Samuel Weissenhorn in Ingolstadt eine verbesserte Ausgabe von Joh.Ecks deutscher Bibel horaus.

(G.W.Panzer, Versuch einer Geschichte der röm.kath.deutschen Bibelübersetzungen; Lit.St.Moritz im Staatsarchiv München Nr.78; Mederer, Annal.Ingelstadt.Acad.I p 150,182,190,206, 214,219 u.f.235; Haemmerle, Die Canoniker der Cherherenstifte St.Gertrud, St.Moritz und St.Peter in Augsburg)

\*

# Buchzeichen des Hieronymus Wolf.

262) Froistehendes Wappon. Im Schilde ein schwarzer Wolf, aus (goldenem) Dreiberg wachsend (in Rot), nach rechts; geschlossener Stechholm, Helmdecke (Schwarz-Rot); im Zimier der

wachsondo schwarze Wolf wio im Schildo. Holzschnitt.Gr.99/75 mm.

(Warnocko Nr.2502; mit handschriftlichem Datum 1578); Sammlung Major Hofbergor, München: ein koloriertes Exemplar; Stadtbibliothek Augsburg (in Isokratos, Griech. L. 2. Ex. 89); Gilhofor und Ranschburg, Luzern, Kat. 145, Nr. 654; G. A. Seylor, Illustr. Handbuch der Exlibriskunde (Berlin 1895)p 43/44 Abb.-

Zusammen mit obigom Wappenblatt findet man das nachstehende Holzschnittporträt Wolfs verschiedentlich eingeklebt, offenbar nicht als selbständiges Porträt-Exlibris, sondern als Ergänzung des Wappenbuchzeichens:

262a) In oiner Rellwerkkartusche, oben mit Löwenkopf, in einem Oval das Brustbild des Hieronymus Wolf, bärtig, halb nach links, mit niederem schwarzem Barett und hehen aufstehendem Rockkragen; im Hintergrunde rechts Schrägschraffuren. Holzschnitt Gr.132/88 mm.
Stadtbibliothek Augsburg (in Isokrates, Griech.L.2.Ex.8°); Zeitschrift für Bücherzeichen IV.J.p 46, Beilage.

Hieronymus Wolf, geboren am 13.VIII.1516 in Octtingen, gesterben am 8.X.1580 in Augsburg; Philologe, Bibliothekar Jakob Fuggers (1551-1556), soit 1557 Rektor des evangelischen Gymnasiums St. Anna in Augsburg. Verfasser mehrerer philologischer Abhandlungen und Uebersetzungen. Besitzer einer umfangreichen Bibliothek, die Wolf wegen wirtschaftlicher Nöte noch zu Lebzeiten nach Lauingen verkaufen musste; sie befindet sich heute, wenigstens teilweise (661 Bände) in der staatl. Provinzialbibliothek zu Neuburg. Zu nennen sind zwei Perträtmedaillen Wolfs (Habich Nr.1533 und Nr.2522), sowie zahlreiche Perträtstiche: von Th.de Bry, T.Stimmer, R.Custes und Haid.

(Allgem.Deutsche Biographie Bd 43 p 755; Prasch, Epitaphia Augustana I.p 146; J.Brucker, Ehrentempel deutscher Gelohrsamkeit; Veith, Bibliotheca Augustana; Fr.Schuster, Biographie Wolfs im "Bayerland" 21.J.p 904/06; E.M.Roloff, Lexikon der Pädagogik V (1917); Habich, Die Deutschen Schaumünzen des 16.Jahrhunderts Nr.1533 und Nr.2522; Singer, Allgom.Bildniskatalog Nr.98243/50)

\*

#### Buchzeichen des Wolfgang Wolf.

263) In ovalem Blätterkranz das Wappen. Im Schilde ein aufgerichteter Wolf auf Dreiberg. Offener Bügelhelm mit Wulst; Hörner mit Mundloch, dazwischen der Wolf wie im Schilde. Unten halbrund: WOLFGANG WOLF - Oben: •9•N- Das Ganze auf

quorschraffiortom Rochtock.- (Wappenfarben unbekannt) Kpfst.Gr.76/55 mm.

(Warnecke Nr. 2501) Sammlung Major Hofberger, München; Stadtbibliothek, Augsburg (in Gottl. Warmund, Geldmangel in Deutschland; Stw.)

Wolfgang Wolf, Dr.u.i., Advokat in Augsburg, gestorben am 12.V.1698 daselbst.

(Totenbuch der Pfarrei St. Stephan in Augsburg, Dompfarramt)

\*

## Buchzeichen Zell - Rehlingen.

263a) Zwei aneinandergelehnte, tartschenähnliche Wappenschilde. Rechts mit dem Wappen Zell: ein abgewinkelter geharnischter Arm mit Schwert, schwebend, in Schwarz; offener Bügelhelm mit Tüchern als Helmdecke; im Zimier der geharnischte Arm wie im Schilde, wachsend. Links das alte Wappen der Rehlingen: 3 (silberne) Spitzen (ohne Rosen) (in Blau); offener Bügelhelm mit Tüchern als Helmdecke; im Zimier ein wachsender Hirsch (Rehbock; auf Rehlingen anspielend) nach rechts. Das Ganze rechteckig umrandet. - Ueber dem Wappen eine handschriftliche Widmung an die Karthause Buxheim.

(Warnecke N .2540) Im Handel.; Zeitschrift für Bücherzeichen 21.J.p 33/38, Beilage.

Wilhelm von Zell der Jüngere, geboren um 1470, gestorben nach 1525, Sohn des Wilhelm von Zell des Aelteren; er vormählte sich (nach 1510, vor 1512/14) mit Dorothea von Rehlingen, Tochter des Jakob von Rehlingen; von ca.1505 bis 1525 ist er in Mindelheim nachweisbar. Bücherschenkungen an die Karthause Buxheim sind aus den Jahren 1517 bis 1519 bekannt. Das Donatorenexlibris Zell-Rehlingen kann natürlich nicht für Augsburg in Anspruch genommen werden; es sei hier nur wegen seiner Verbindung mit dem seltenen alten Rehlingerwappen gebracht; im Britischen Museum befindet sich noch ein weiteres Holzschnittexlibris mit dem Wappen des Wilhelm Zell (ohne das Rehlingen-Wappen), das Mitterwieser in seiner unten aufgeführten Abhandlung gleichfalls abbildet und bespricht. Beide Stücke stammen offenbar von gleicher Hand, vermutlich von einem Mindelheimer Holzschneider.

(Mitterwieser, Abhandlung in der Zeitschrift für Bücherzeichen 21. Jahrgg. p 33/38 und Beilage)

## Buchzeichen des Philipp Jakob Zimmermann.

264) Schild goviertet. In Fold 1 und 4 ein grüner Schräglinksbalken in Schwarz. Fold 2 und 3 gespalten von Silber und Rot, davor wachsender Mann in Heidenmütze mit Aufschlag in gewechselten Farben, in der Rechten aufrecht einen Pfeil haltend, in der Linken einen Winkel. Offener gekrönter Bügelhelm, Helmdecke Grün-Schwarz, bezw.Rot-Silber; Flug geteilt; rechts oben Schwarz mit grünem Schrägbalken, unten mit roten Saxen und silbernen Federn, links oben mit silbernen Saxen und roten Federn, unten schwarz mit grünem Schrägbalken; dazwischen wachsender Mann wie im Schilde. Oben Schriftband: Phil.Jac.de Zimermann Z:V:L: Reip:/Aug:Syndicus et Cons: nec nen ad/Examen Advoc.et Not.Deputatus.-Das Ganze rechteckig umrandet.

Kpfst. Gr.ca.113/83 mm.

Maximilianmuseum. Augsburg (mit Bildverlust rechts be-

Maximilianmuseum, Augsburg (mit Bildverlust rechts beschnitten); Gilhofer und Ranschburg, Luzern, Kat.145, Nr.635.

Philipp Jakob (von) Zimmermann, lic.iur., Advokat in Augsburg; geboren am 25.IV.1683, + 18.XII.1752; er wurde am 16.VIII.1708 in das Matrikelbuch der Augsburger Notare und Advokaten eingetragen; Stadtgerichtsaktuar; am 2.II.1722 in den Adelsstand erhoben. Er ist vermutlich der Vater des Ignaz Anton Peter von Zimmermann, der 1743 eine Maria Theresia Josepha von Ilsung ehelichte und Amtsbürgermeister in Augsburg war.

(Copie dos Adolsdiploms vom 2.II.1722 im Stadtarchiv Augsburg; Haemmerle, Das Matrikelbuch der Augsburger Notare und Advokaton Nr.163, (Vierteljahreshofte zur Kunst u. Gosch. Augsburgs I.J. p 208); Haemmerle, Die Hochzeitsbücher der Augsburger Bürgerstube Nr.3993)

\* \*

Um das Gesamtbild der alten Augsburger Bibliotheken abzurunden, sei zum Schlusse noch der Büchereien gedacht, von denen wir aus verschiedenen Quellen Nachricht haben, von denen aber ein gedrucktes Bücherzeichen nicht bekannt ist.

Im Mittelalter waren naturgemäss Angehörige des hohen und niederen Klerus die hauptsächlichsten Träger des geistigen Lebens und als solche Besitzer einer meist kleinen Sammlung von Manuskripten, die sie oftmals in Verbindung mit Jahrtagsstiftungen an Klöster und Stifte vererbten. Gebele hat in einer Schrift "Augsburger Bibliophilen" das von Zoepfl 1)

<sup>1)</sup> Zoepfl, Maihinger mittelalterliche Handschriften und Incunabeln aus dem Besitze von Weltgeistlichen aus der Diöcese Augsburg (Archiv für die Geschichte des Hochstifts Augsburg Bd 6 p 745 f)

- und Ruf 2) schon orschlosseno Material zusammengefasst, so dass es genügen mag hier eine kurze Liste der Persönlichkeiten folgen zu lassen, welche uns auf die eine oder andere Weise als Besitzer solcher Büchersammlungen im Mittelalter bekannt geworden sind:
- I. Bischof Liutold von Augsburg (989-996) stand in Büchertausch mit dem Tegernseer Mönch Froumund (Manitus, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters München 1932 Teil 2 p 518)
- II. Embrico, Graf von Leiningen, Bischof von Augsburg (1063-1077) hinterliess seine Bibliothek dem Augsburger Domkapitel. (Ruf)
- III. Worinher, Canonikus am Domo zu Augsburg (um 1104), Domdekan, stiftete 1130 bei seinem Eintritte in das Kloster St. Ulrich in Augsburg diesem seine Bücherei (Ruf; Mon. Beic. XXII.p 31)
  - IV. Hormann, Domscholastiker von Augsburg (+ 1149) schankte bei seinem Eintritt in das Kloster St. Ulrich diesem verschiedene Bücher, überliess auch selche der Dombibliothek (Khamm I p 582)
  - V. Georg Goppold, Kaplan von St.Leonhard (+ 14.IX.1420) stiftete den Stiftsvikaren von St.Moritz theologische Werke zu einem Jahrtag (Ruf)
- VI. Die umfangreichere Bibliothek des Augsburger Dompfarrers Rudelph Arzt (medicus) erwarb nach seinem Tode (+ 16.V.1430) das Augsburger Domkapitel (Ruf)
- VII. Dor Domvikar und Kaplan von St.Andreas in der Krypta Heinrich Winther vermachte bei seinem Tode (am 8.III.1431) dem Augsburger Domkapitel Worke aus seiner Bücherei gegen einen Jahrtag. (Ruf; Mon.Boic.35 I p 206)
- VIII. Dor Domkustos und Generalvikar Johann Kautsch (+ 19./22. VII.1462) besass eine theologische Bibliothek, aus der sich Werke in der Bibliothek zu Maihingen befinden.
  - IX. Der Augsburger Domdekan und Generalvikar Leonhard Gässel (Gessel) (+ 9.VI.1465) schenkte Bücher aus seiner Bibliothek an St.Mang in Füssen und St.Moritz in Augsburg; nach seinem Tode wurde der Rest seiner Bücher teils verkauft, teils fiel er als Schenkung an das Augsburger Domkapitel. (Ruf; Mon. Boic.35 I p 237)
  - X. Kardinal Peter von Schaumberg (Bischof von Augsburg 1424-1469) hinterliess seine Bibliothek testamentarisch seinem
  - 2) Mittelalterliche Bibliothekskataloge Bd 3/1, Ruf, Bisthum Augsburg, München 1932.

- Nachfolgor; auch machte er Bücherschenkungen an St. Mang in Füssen und an das Domkapitel Augsburg (Ruf)
- XI. Dor Augsburger Domherr Johann Wilsgefert (+ 12./13.III. 1470) schenkte Bücher an das Augsburger Domkapitel; auch schenkte und verkaufte er solche an das Kloster Tegernsoe (Ruf: Zoopfl.)
- XII. Droi Handschriften aus dem Besitze des Augsburger Gonoralvikars und Offizials Jodocus Clamer (Klammer) um 1440/50 befinden sieh in der Bibliothek zu Maihingen (Zoepfl)
- XIII. Dor Domscholastiker Konrad Harscher (+ 2.XII.1493) besass eine namhafte Bibliothek gedruckter Bücher (Incunabeln; Nachlassinventar bei Ruf)
- XIV. In Maihingen befinden sich Handschriften aus dem Besitze des Georg Preu, Pfarrers zu Donauwörth (ca.1465) und Canonikus von St.Gertraud in Augsburg (um 1480) (Zoepfl; Khamm II/2 p 89)
  - XV. Berthold Perner, Pfarrer von St. Stephan in Augsburg um 1490, schenkte dem Stifte St. Moritz Bücher zu einem Anniversarium (Ruf p 37)
- XVI. Johann Gossold (+ 28./29.VIII.1506) aus Günzburg, Canonikus am Dome zu Augsburg, Propst von St.Peter (1472/88), Dekan von St.Moritz (bis 1462) schenkto 1482 dem Kloster Hl.Kreuz in Augsburg Bücher zwecks Stiftung eines Jahrtages; weitere Bücherschenkungen leistete er an die Klöster Andechs und St.Ulrich in Augsburg, sowie an das Stift St.Moritz daselbst. (Ruf)
- XVII. Johann Allantsee, Canonikus von St.Peter, Propst von St. Gertrud in Augsburg, Generalvikar (1508) (+ 31.XII.1520) vormachte 1493 testamentarisch seine Bücher den Klöstern Kempten, Füssen, Irsee, Ottobeuren, Rottenbuch und Hl.Krouz in Augsburg (Ruf)
- XVIII.Ulrich Krepflin, Pfarrer von St.Stephan, schapkte 1465 verschiedene Bücher an das Stift St.Moritz in Augsburg (Ruf p 30)
- XIX. Hartmann Onsorg, Canonikus und Stadtpfarrer von St.Moritz in Augsburg schenkte seinem Stifte 1470 theologische Werke (Ruf p 38)
- XX. Loonhard Cursus, Canonikus und Stiftsprediger von St.Moritz in Augsburg, machte 1469 an dieses Stift eine Bücherschenkung (Ruf p 35)
- XXI. Johann Molitor (+ 1482), seit 1469 Canonikus und Stadtpfarror von St. Moritz, besass eine bedeutonde Bibliothek (Ruf, Der Augsburger Pfarror Molitoris, in "Zeitschrift

- für bayrische Landesgeschichte" 3 p 387 f)
- XXII. Michael Hord, Canonikus von St. Moritz, schonkte 1433 seinom Stifte einige Handschriften, desgleichen
- XXIII. der im Jahre 1483 versterbene Nikolaus Ruff, Canonikus von St. Moritz.
  - An mittolalterlichen Laienbibliotheken Augsburgs sind noch zu orwähnen.
- XXIV. Die Bibliothek des Arztes Hermann Schedel (\* 1410 in Nürnberg, + 1485 daselbst), von 1456 bis 1467 Stadtarzt in Augsburg und ein prominentes Glied des Augsburger Humanistenkreises, sowie
- XXV. des Sigmund Gossenbret des Jüngeren (+ 1500), Sohn des bereits besprochenen Sigmund Gossenbret des Aelteren, dessen handgemaltes Exlibris mehrfach in der bayr.Staatsbibliethek zu München anzutroffen ist (so in Cym.402).
  - Die Zahl nachmittelaltriger Bibliotheken in Augsburg ist naturgemäss rocht beachtlich. Sie seien in alphabethischer Reihenfolge nachstehend angeführt.
- XXVI. Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden (1459-1523) Domherr von Augsburg, ein bedeutender Humanist, besass eine umfassonde Bibliothek, die sich nunmehr in der bayrischen Staatsbibliothek zu München befindet.
- XXVII. Johann Baptist de Bassi (+ 2.VII.1776), Dekan des Stiftes St. Moritz in Augsburg war ein Büchersammler von Format.

  Nach seinem Tode erschien ein Verkaufskatalog dieser Bücherei: Bibliotheca Bassiana. Aug. Vind. 1777. Oktav (Zapf, Augsb. Bibliothek II p 856)
- XXVIII.Dr.u.i.Konrad Braun (Brunus), Domherr von Augsburg, (1491-1563) vermachte seine theologischen Bücher dem Augsburger Domkapitel, die juristischen seinem Noffen (Braun, Die Domkirche p 187 f.)
  - XXIX. Joremias Buroner (1578-1637) schenkte seine Bibliothek dem St. Annakolleg in Augsburg.
  - XXX. Von der Bibliothek des Wilhelm Friedrich Burry (+ 1788), Lohrer am Gymnasium St. Anna zu Augsburg, erschien ein gedruckter Verkaufskatalog: Verzeichnis der Bücher des Wilholm Friedrich Burry. 1789. Oktav.-
- XXXI. Die theologische Bibliothek des evangelischen Pfarrers bei St. Anna Mathaeus Friedrich Degmair (1708-1781) vererbte sich auf dessen Sohn und Amtsnachfolger Georg Andreas Degmair; das weitere Schicksal derselben ist unbekannt. (Hirsching II 1 p 186)

XXXII. Wolfgang Frantz, Canonikus und Propst (1585/87) von St.Moritz, schenkte seine umfangreiche Bibliothek diesem Stifte; es sollte deshalb ein besonderer Bibliothekbau errichtet werden. (Ruf)

Die bedeutendsten Augsburger Bibliotheken wurden von Angehörigen des Fugger'schen Geschlechts angelegt. Leider gingen sie alle Augsburg verloren:

- XXXIII. Die erste Fuggerbibliothek begründete Jakob Fugger der Reiche (1459-1525); sie vererbte sich vermutlich an seine Neffen Raimund und Anton Fugger.
  - XXXIV. Ulrich Fugger, der Aeltere, (+ 1510), Bruder des obigen Jakob Fugger, besass gleichfalls eine eigene Bücherei, aus der er kurz vor seinem Tode (1509) eine grössere Anzahl von Werken dem Dominikanerkloster in Augsburg stiftete (Strieder, Die älteste Bibliothekstiftung der Fugger, im Zentralblatt für Bibliothekwesen 50 (1933) p 453 f)
  - XXXV. Raimund Fugger (1489-1525) vormehrte den erorbten Teil der Bücherei des Jakob Fugger und vererbte seine Bibliothek an seinen Sohn Johann Jakob Fugger (1516-1575); dieser brachte die Bibliothek auf einen Stand von 15000 Bänden. Wegen grosser Vermögensverluste verkaufte er sie im Jahre 1571 an Herzog Albrecht V.von Bayern, der sie nach München verbrachte. Sie bildet den Grundstock der heutigen bayrischen Staatsbibliothek.
- XXXVI. Anton Fugger (1493-1560), der 2.Noffe des Jakob Fugger, war gleichfalls ein bedeutender Büchersammler. Er unterhielt ausser dem ererbten Teile der Bibliothek des Jakob Fugger eine 2.Bücherei auf seinem ungarischen Schlosse Biberburg, deren Bestände, zumeist einheitlich in weisses Pergament gebunden, ein Superexlibris mit dem Fuggerwappen tragen. Diese Bibliothek schenkte er angeblich der erzbischöflichen Bibliothek in Gran. Seine Augsburger Bibliothek vererbte er wehl an seinen Sohn
- XXXVII. Markus Fugger (1529-1597). Auf einem heute ungeklärten Wege (über eine saecularisierte Klosterbibliothek?) kam diese Büchersammlung in den Besitz der Fürsten von Octtingen Wallerstein. Leider wurde sie erst in jüngster Zeit (1933/36) in München auf dem Auktionswege in alle Winde zerstreut. Sie wies ausser prächtigen Einbänden auch vielfach handgemalte Buchzeichen mit dem Fuggerwappen auf (Sammlung Major Hofberger, München)
- XXXVIII. Toile der Bibliothek des Raimund Fugger (XXXV.) scheinen auf dessen zweiten Sohn Georg Fugger und auf Georgs Sohn Philipp Eduard Fugger (+ 1618) gekommen zu sein.

- Desson Sohn Friedrich Fugger (+ 1654) hinterliess sie seinem Neffen Albert Fugger III.; von ihm erwarb sie im Jahre 1655 Kaiser Ferdinand III. (ca.15000 Bände) und überführte sie in die kais. Hofbibliethek nach Wien.
- XXXIX. Eine bedeutende Bibliothek nannte auch Ulrich Fugger der Jüngere (1526-1584) sein eigen, der besenders Handschriften sammelte, u.anderem aber auch die Bibliothek des Augsburger Arztes und Historikers Achilles Pirmin Gasser erwarb. Er vermachte seine Bibliothek testamentarisch der churfürstlichen Bibliothek zu Heidelberg. Bei der Eroberung Heidelbergs im Jahre 1621 wurde sie durch den Churfürsten Maximilian von Bayern teils nach Rom, teils nach München verschleppt, gelangte aber nach manchen Schicksalsschlägen grossenteils wieder in die Universitätsbibliothek nach Heidelberg zurück.
  - XL. Die Bibliothok des Augsburger Arztes und Historikers Achilles Pirmin Gasser (\* 1503 in Lindau, + 1577 in Augsburg, seit 1546 Stadtarzt in Augsburg) wurde, wie erwähnt, von Ulrich Fugger dem Jüngeren erworben (XXXIX).
  - XLI. Die Bibliothek des bekannten Augsburger Sammlers Philipp Hainhofer (1578-1647), kam grossenteils in die herzogl. Bibliothek nach Wolfenbüttel, darunter die umfangreichen handschriftlichen Tagebücher.
  - XLII. Zu den umfangreichsten Augsburger Biblietheken zählte die Bücherei des Georg Walther von Halder (+ 1811) besonders ansehnlich wegen ihres Reichtums an Schriften zur Augsburger Geschichte. Sie gelangte, vermehrt durch seinen Sohn Friedrich von Halder (1773-1855), als Stiftung in die Augsburger Stadtbibliethek (ca.10000 Bände; Zapf, Augsb. Bibliethek II p 857)
- XLIII. Neben den schon orwähnten Mitgliedern seines Goschlechts war auch Hans Paul von Herwarth (1519-1583) ein eifriger Büchersammler; er verzichtete 1576 auf sein Augsburger Bürgerrecht, trat in bayrische Dienste und wog nach Hohenburg; seine Bücherei wurde von Herzeg Wilhelm von Bayern für die Münchner Hofbibliethek (Staatsbibliethek) angekauft. (Steigenberger, Historisch-Literarischer Versuch von Entstehung und Aufnahme der kurfürstl. Bibliethek in München, 1784 p 34)
  - XLIV. Bornhard Klingenstein (1545-1614), Domvikar und Domkapellmeister in Augsburg liess seine Musikbibliothek testamentarisch dem Augsburger Domkapitel zum Kaufe anbieten. (Denkmäler der Tenkunst in Bayern 10,1.(1900) p 48)

- XLV. Der Augsburger Patrizier Marx Christoph Koch von Gailenbach (1699-1768) besass eine ansehnliche Büchersammlung (besonders Augustana), die nach seinem Tode zerstreut wurde. (Zapf, Augsb.Bibliothek I p 526)
- XLVI. Die Bücherei des evangelischen Diakons Kaspar Kretz (\* 3.XII.1715) wurde nach dessen Tod im Jahre 1777 aufgelöst, laut gedrucktem Verkaufskatalog: Verzeichnis von theologisch.und andern Büchern. Augsburg 1777. Oktav. (Zapf, Augsburg. Bibliothek II p 858)
- XLVII. Joseph Maria Langenmantel, Abt des Benediktinerklosters St. Ulrich und Afra in Augsburg, (um 1760), vermehrte die Bibliothek seines Klosters durch Schenkung seiner beträchtlichen Privatbibliothek (Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Bd.IV p 190/200).
- XLVIII. J.Gottlob May (1754-1821), seit 1780 Lohrer des Gymnasiums St. Anna, wird als Besitzer einer anschnlichen Bibliothek (auch über Altertumswissenschaft) gerühmt.
  - IL. Daniel Merk, seit 1666 an der Kanterei, ab 1696 Kanter, wird als Besitzer einer beachtlichen Musikbücherei gerühmt (Zeitschrift des Histor. Vereins für Schwaben und Neuburg 49.J.(1933) p 21)
    - L. Andreas Mertz (+ 1603), ein Sohn des Wilhelm Mertz (1467-1559) und dessen zweiter Gattin Afra Rem (+ 1578), aus einem kunstsinnigen Augsburger Geschlecht (Ambergerbildnisse), besass eine Bibliothek, deren Katalog (Manuscript) sich in der Stadtbibliothek zu Augsburg befindet (2° Cod.Aug.381)
  - LI. Der Augsburger Arzt Jeremias Merz (+ 1585), eines Webers Sohn, liess schon zu Lebzeiten bei Michael Manger einen Katalog seiner Bibliothek in Druck geben: Catalogus bibliothecae Jeremiae Martii doctoris medici Augustani. Augsburg 1572. Quart.
  - LII. Die Bibliothek des Ephorus am evangelischen Kolleg St.
    Anna zu Augsburg, Heinrich Metzger, wurde 1748 von dessen
    Witwe an das St. Anna-Kolleg verkauft. (Stetten, KunstGewerbe-und Handwerksgeschichte der freien Reichsstadt
    Augsburg).
  - LIII. Die Bücherei des Ephorus am evangelischen Kollog St.
    Anna in Augsburg, Johann Konrad Metzger (+ 1728), theologische, historische und philologische Werke umfassend, kam 1728 zum Verkauf laut gedrucktem Verzeichnis:Catalogus Bibliothecae Metzgerianae seu index librorum Joannis Conradi Mezgeri Aug.Vind.1728.Octav (Stetten, Kunst-Gewerbeund Handwerksgeschichte der freien Reichstadt Augsburg).

- LIV. Johann Jakob Müller (von Ulm), Senier des evangelischen Ministeriums in Augsburg (\* 18.1.1639 + 27.IX.1706) besass eine Sammlung theologischer und philosophischer Bücher, die 1710 laut gedrucktem Verzeichnis zum Verkauf kam: Catalog. libror.venal.in aedib.Müllerian. A.Vind.1710. (Stetten, Kunst-Gewerbe und Handwerksgeschichte der freien Reichsstadt Augsburg.)
  - LV. Dr.Mathaeus Marschall von Pappenheim Biberbach (1458-1541), Domherr in Augsburg, ein bekannter Humanist und historischer Schriftsteller, schenkte aus seiner Bibliothek mehrere Werke dem Augsburger Domkapitel; heute in der bayr. Staatsbibliothek in München. (Ruf)
- LVI. Die Bibliothek des Christoph Rehlinger gelangte zu Ende des 17. Jahrhunderts in die Augsburger Stadtbibliothek. (W. Sensburg, Die bayrischen Bibliotheken (1926) p 15 f)
- LVII. Karl Wolfgang Rohlinger überliess um 1574 dem Predigerkloster zu Augsburg 50 Bände aus seiner Bibliethek. (Stetten, Lebensbeschreibungen zur Erweckung...bürgerl. Tugend, I p 184)
- LVIII. Dr.Gottlieb Emanuel Rosner, geboren in Bayreuth, gestorben 1784, fürstl. Brandenburg. Hefrat und Stadtphysikus von Augsburg, vermachte seine Bücherei von philologischen und medizinischen Werken, Klassikern und Literatur dem Gymnasium St. Anna in Augsburg; sie gelangte hernach in die Augsburger Stadtbibliothek. (Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Bd. IV p 200)
  - LIX. Die Bücherei des Augsburger Ratskonsulenten von Schade wurde im Jahre 1791 versteigert. (Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Bd.II p 183).
  - LX. Eine Schnurbein'sche Bibliothek dürfte schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts zerstreut worden sein, da sich zahlreiche Werke daraus in der Prieser'schen Bibliothek befanden.
  - LXI. Die beiden Augsburger Aerzte Lukas Schröck der Aeltere (1620-1689) und Lukas Schröck der Jüngere (1646-1730), Vater und Schn, zwei bedeutende Gelehrte, besassen eine anschnliche Bücherei; sie wurde von Letzterem testamentarisch der Augsburger Stadtbibliothek vermacht. Diese Bücherei enthielt auch eine Anzahl von Manuskripten des Augsburger Arztes und Gelehrten G.H.Welsch (+ 1677). (Stetten, Kunst-Gewerbe-und Handwerksgeschiehte der freien Reichsstadt Augsburg).
  - LXII. Die Bibliothek des Franz Eugen von Seida (\* 1772, seit 1796 in Diensten der Stadt Augsburg, später Regierungsrat,

- historischer Schriftsteller), etwa 3300 Bände, wurde im Jahre 1839 für die Augsburger Stadtbibliothek erworben. (Gebele \*); Soida, Geschichte der Stadt Augsburg)
- LXIII. Georg Sigmund Seld (1516-1565), Sohn des berühmten Augsburger Goldschmiedes Jörg Seld, Vizekanzler der Kaiser Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II., besass eine Bücherei, die später in den Besitz seines Stiefbruders Johann Hegenmüller, hernach einer Familie Engelhofen überging. Im 19. Jahrhundert erwarb sie Graf Thun-Hohenstein, dessen Bibliothek 1933 verkauft wurde. 21 juristische Bände aus obiger Bibliothek des G.S. Seld finden sich im Jahre 1935 beim Antiquariat H.P. Kraus, Wien. (Allgem. Deutsche Biographie Bd 33; Gebele)
- LXIV. Der ehemalige Conventual des Klosters St.Georg und spätere Augsburger Domherr Augustin Franz Sales Stark (1771-1839), ein bekannter Gelehrter und der Errichter der
- \*) Bezüglich der neueren Zeit beschränkt sich Ed. Gebeles Arbeit im Grossen auf eine Zusammenfassung der Nachrichten bei Stetten (Kunst- Gewerbe- und Handwerks- Geschichte der freien Reichsstadt Augsburg), Hirsching (Versuch einer Beschreibung sehenswürd. Bibliotheken), Zapf (Augsburgische Bibliothek) Warnecke (Die deutschen Bücherzeichen), sowie gedruckter Bibliothekverzeichnisse. Ich begnüge mich daher, diese Quellen zu zitieren und allgemein auf Gebeles Arbeit "Augsburger Bibliophilen" in der Zeitschrift des Historischen Voreins für Schwaben und Neuburg (1936) zu verweisen. Zu berichtigen sind daran (ausser mehreren Daten, die in diesem Zusammonhange nicht so wesentlich sind) einige Gebele unterlaufene Irrtumer: Das Exlibris Friedrich Rentz (von dem Stocher Friodrich) bezieht sich nicht auf den Vator des Johann Baptist Renz (den Ratskonsulenten Friedrich Rentz) sondern auf dessen Sohn, den Pastor Friedrich Rentz .- Bartholomaeus Jakob Neuss war weder Patrizier noch Stadtpfleger, sondern Amtsbürgermeister - Besitzer der Bibliothek von Paris war nicht Christoph sondern Johann Benedikt von Paris (1781-1838), letzterer der Sohn des Christoph S. von Paris, nicht umgokehrt.- Warum Gobele die ganz erklärliche Unvollständigkeit seiner Beschreibung Augsburger Bibliophilen damit begründet, dass seine Arbeit "kein statistisches Experiment sein soll", ist nicht einzusehen. Schliesslich ist bei solchon lokalen Spezialstudien Vollständigkeit erstrebonswort, wenn auch nicht erreichbar. Die Begründung einer "Auslese" ist nicht schr stichhaltig, da Gebole ja bedeutende Bibliotheken (z.B.des Ambresius und Thimetheus Jung) ausliess, dagogon solche, von denon Näheres nicht bekannt ist (z.B. des Rois) aufnahm .-

- Augsburger Sternwarte bei St. Stephan, wird von Zeitgenossen als Bücherliebhaber erwähnt. (Neuestes Taschenbuch von Augsburg 1930 p 393)
- LXV. Zwei Handschriften aus dem ehemaligen Besitze des Augsburger Domkanenikers Johann Staudenmair (um 1491/96) befinden sich in der Fürstl.Oettingen-Wallerstein'schen Bibliothek zu Maihingen. (Zoepfl)
- LXVI. Im Jahre 1777 gelangte die Büchersammlung des versterbenen Augsburger Ratskonsulenten Johann Leonhard Tauber zum Verkauf, laut Verzeichnis: Catalogus librorum juridicorum aliorumque selectorum. Aug. Vind. 1777. Oktav. (Zapf, Augsburg. Bibliothek II p 861)
- LXVII. Auch der Augsburger Ratskonsulent Johann Friedrich von Troeltsch (1728-1791) wird als Eigner einer beträchtlichen Bücherei aufgeführt (Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürd. Biblietheken II/1 p 183)
- LXVIII. Nach der gleichen Quelle onthielt die Büchersammlung des Johann August Urlsperger (1728-1806), Pferrers und Sembers bei evang.Hl.Kreuz in Augsburg, neben theologischen Worken auch solche literarischen und historischen Thomas; sie wurde im Jahre 1808 versteigert laut Katalog: Verzeichnis der Urlspergischen Bibliothek 1808 (Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Bd II p 186)
  - LXIX. Die bekannte Bibliothek des katholischen Augsburger
    Buchhändlers und historischen Schriftstellers Franz Anton Veith, die besonders reich an kirchengeschichtlichen
    Werken und an Schtenheiten war, kam um 1794 zum Verkauf.
    Es erschien darüber ein Verkaufskatalog: Verzeichnuß gebundener Bücher von allen Fakultäten, welche bey Franz
    Anten Veith Buchhändler in Augsburg zu haben sind.I. Hoft.
    Augsburg 1794.Oktav (Zapf, Augsburg.Bibliothek,II p 861)
  - LXX. Christian Jakob Wagenseil (1756-1839), Regierungsrat und historischer Schriftsteller, überliess durch Legat seine Bücherei der Augsburger Stadtbibliothek, der sie im Jahro 1838 einverleibt wurde (Gebele)
  - LXXI. Zu den bedeutendsten Augsburger Bibliotheken zählte die Bücherei des Augsburger Stadtpflogers Markus Welser (\* 1558, + 1614), die 2226 Bände umfasste und im Jahre 1614 als Stiftung in die Augsburger Stadtbibliothek gelangte.
- LXXII. Auch Paul Welser (1555-1620), ein Bruder des Obigen, besass eine beträchtliche Bücherei, die jedeel im Jahre 1618 infolge grosser finanzieller Einbuss n d.s Besitzers der Gant verfiel.

LXXIII. Ein weiterer Bruder des Stadtpflegers Markus Welser, Anton Welser (1551-1618), chemals Dompropst in Freising, teilte dessen Verliebe für Bücher; wenn seine Bücherei auch wehl ursprünglich nicht in Augsburg stand, so gelangte sie dech später hierher und fiel testamentarisch an das Kloster St. Ulrich. Auch erschien in Augsburg ein gedrucktes Verzeichnis: Catalogus Bibliothecae ad medum Rouerendi et Nobilis demini Antonii Velseri, quendam ecclesiae Cathedralis Frisingensis Praepositi. Aug. Vindel. 1619. Quart. (Zapf, Augsburg. Bibliothek II p 861)

LXXIV. Im 18. Jahrhundort zählte zu den grössten Büchersammlern der Geschichtsschreiber und churmainzische Geheimrat Georg Wilhelm Zapf (1747-1810). Durch ständige Käufe und Verkäufe wechselte dessen Bibliothek ständig ihren Stand; es erschienen von ihr auch mehrere gedruckte Kataloge, die der Besitzer selbst herausgab, so in den Jahren 1783/87. Zapf berichtet darüber ausführlich in seiner "Augsburgischen Bibliothek"(1795) Bd II p 861/65. Nach dem Tode des G.W. Zapf wurde im Jahre 1812 dessen hinterlassene Bibliothek von seinem Schwiegersehne, dem Augsburger Verleger Bürglen, verkauft.

LXXV. Martin Zobel der Jüngere (1566-1626) erbte von seinem Vater eine schöne Bibliothek; als Wohltäter des Augsburger evangelischen Kollegs St. Anna schenkte er sie diesem Institut.

\* \*

Natürlich ist mit dieser Uebersicht die Reihe der Augsburger Bibliotheken noch keineswegs erschöpft. Kleinere und grössore Büchereien mögen noch bei den verschiedensten Familion gostandon soin, ohne dass man Kenntnis von ihnen bokommon hätte. Besonders trifft dies auf das Augsburger Patriziat zu, da sich boi ihm, mohr als boi anderen Ständon, ein solcher Besitz vielfach innerhalb der Familie vererbte und verteilte, ohne den Handel, und damit die Ooffentlichkeit, zu berühren. So zum Beispiel die Bibliothek des Augsburger Bürgermeisters Albrecht von Stetten (+ 1614), doron Vorzeichnis sich im Stetten'schen Familienarchiv befindet (Haemmerle, Das Familienarchiv derer von Stotten Nr.160), die Bibliothek der Frau Sibilla Rosina von Stetten, gebor. Walther, verwitw. Haintzel (+ 1716), doron Bücherei zuerst an ihren Gatten Paul von Stetten (+ 1729), als Nachorben an den Licentiaten Johann Paul Marci fiel (ebendort Nr.256, 260, 263).

## Alphabetisches Register der Augsburger Buchzeichen (und Bibliotheken).

Adam, Vitus Jeremias I 104 Nr.54 (Adolmann von Adolmannsfolden, Bornhard II 76 Nr.XXVI) Adelmann von Adelmannsfelden, Franz Xaver I 104/05 Nr.55,55a Adelmann von Adelmannsfelden, Johann Christoph I 105/06 Nr.55b Ahorner von Ahornrain, Franz Jakob I 106 Nr.56 Ahornor von Ahornrain, Dr. Joseph Goorg Franz I 106/07 Nr.57 Aichinger, Gregor I 107 Nr. 58/59 (Allantsoe, Johann II 75 Nr. XVII) Bechler, Christoph I 112/13 Amman, Christoph I 108 Nr.60 Amman, Christoph Sigmund von I 108/09 Nr.61, 62 Amman, Goorg Christoph von I 109 Nr.63 Amman, Gustav Adolph von I 109/10 Nr.64 (Arzt,Rudolph II 74 Nr.VI) Augsburg, Akademie, kaiserl. franz. Beuther, Johann Konrad I 115/16 I 46/47 Nr.51 Augsburg, Annakollog I 44 Nr.48 Augsburg, Brudorschafton I 44/46 Nr.49/50Augsburg, Dominikanerkloster I 38 Nr.25 Augsburg, Domkapitel I 31 Nr. 24 Augsburg, St. Goorg, Kloster I 32/34 Nr.26/29 Augsburg, Karmolitorkloster I 34 Nr.30 Augsburg, Hl. Krouz, Klostor I 34/40 Nr.31/43 Augsburg, St. Moritz, Chorherrnstift I 40/41 Nr.44 Augsburg, kgl.bayr.3.Infanterie-Regiment I 47 Nr.52/53 Augsburg, Stadt und Stadtbibliothok I 20/22 Nr.1/12

Augsburg, St. Ulrich, Kloster I 42/43 Nr.45/47 Bacciochi, Johann Maria I 110 Nr.65 Bader, Christoph I 37/38 Nr.37 Bäumer, August I 110/11 Nr.66 Bally, Franz Ludwig de I 111 Nr.67,68,69 (Bassi, Johann Baptist de II 76 Nr.XXVII) (Bayern, Alexander Sigismund Herzog von I 111) Bayern, Philipp Herzog in Bayern I 112 Nr.70 Nr.71 Beckler I 113 Nr.71a Behr, Johann Leonhard von I 113/14 Nr.72 Bergmüller, Johann Georg I 114 Nr.73 Berschin, Nikolaus I 114/15 Nr.74,74a Nr.75,75a Beyschlag, Kaspar Friedrich I 116 Nr.75b Bock, Böcklor, Böcklin? I 116 Nr.75c Bollstatt, Christoph von I 117 Nr.76 (Braun (Brunus) Konrad II 76 Nr.XXVIII) Brentano, Fordinand Freiherr von I 117/18 Nr.77 Brentano, Franz Joseph Fidolis I 118 Nr.77a Brucker, Jakob I 118/19 Nr. 78 Brucker (Philipp Jakob) I 119/20 Nr.79 (Brunus siehe Braun) Bürglin siehe

Byrglin

(Burgermeister, genannt von Deytzisau I 120) Burgkmair, Hans I 120/21 Nr.80 (Buroner Jeremias II 76 Nr. XXIX) Baroner, Paul Heinrich I 121 Nr.81 (Burry, Wilhelm Friedrich II 76 Nr.XXX)Byrglin (Bürglin), David I 121/23 Nr.82/84 Bürglin, (Christoph Leonhard?) I 123 Nr.85 Carl von Mühlbach I 123/24 Nr.86 Castell-Tischingen, Franz Joseph Graf von I 124 Nr.87 Christa, Bartholomaeus I 39/40 Nr.42 Christoph, Christoph Gottlieb I 126/27 Nr.90,91 (Clamer, Jodokus II 75 Nr.XII) Cobros, Joseph I 124/25 Nr.88 Cobres, Joseph Paul Edler von I 125/26 Nr.89,89a (Cursus, Leonhard II 75 Nr.XX) Custos, Raphael I 127 Nr.92 Dantzer, Johann Baptist I 39 Nr.41Degmair, Georg Andreas und Mathaeus Friedrich II 76 Nr.XXXI) Denich, Dr. Sebastian I 127/28 Nr.93 Dorichs, Sophonias de I 128/29 Nr.94,95(Doytzisau siehe Burgermeister) Diemantstein, Marquard Eucharius Stephan von I 129 Nr.95a Dienheim, Anselm Franz Anton Frh.von I 129/30 Nr.96,97 Doll (Hans?) I 130/31 Nr.98 Droxel, Johann I 131 Nr.99 Ebortz, Johann Philipp I 131 Nr.100 Ehem siehe Fröschl-Ehem Erhard, Hieronymus I 131/32 Nr.101 Essich (Gottfried und Dr.Andreas Adam) I 132/33 Nr.102

Faiglin, Georg I 35 Nr. 31,32 (Frantz, Wolfgang II 77 Nr.XXXII) Frauenknecht Marc Christoph I 133 Nr.103 Freyberg, Johann Christoph von I 28 Nr.21 Fröschl I 133/34 Nr.104 Fröschl (Hieronymus)-Ehom (Ursula) I 134 Nr.105 Fugger I 182/83 Nr.105a,105b (Fugger Albert II 77/78 Nr.XXXVIII) (Fugger Anton II 77 Nr.XXXVI) Fugger, Anton Ignaz Graf I 183/84 Nr.105c, 105d (Fugger, Friedrich II 77/78 Nr.XXXVIII)(Fugger, Georg II 77/78  ${\tt Nr.XXXVIII})$ (Fugger, Jakob, der Reiche II 77 Nr.XXXIII) (Fugger, Johann Jakob II 77 Nr.XXXV) Fugger, Johann Jakob, Graf I 184/85 Nr.105e Fuggor, Maria Anna, geboreno Gräfin Welsperg I 185 Nr.105f Fuggor, Markus II 77 Nr. XXXVII) (Fugger, Philipp Eduard II 77/78 Nr.XXXVIII) (Fugger, Raimund II 77 Nr. XXXV) Fugger, Rupert Joseph Anton, Graf I 185/86 Nr.105g Fugger, Theodor Maria, Graf I 186 Nr.105h (Fuggor, Ulrich d. Aclt. II 77 Nr.XXXIV) (Fugger, Ulrich d. Jüng. II 78 Nr.XXXIX) Furttenbach I 186/87 Nr.105i (Gässel, Leonhard II 74 Nr.IX) (Gasser, Achilles Pirmin II 78 Nr.XL) Geizkofler (Lukas) I 187 Nr. 106,107 Geizkofler, Zacharias I 188/89 Nr.108/10

Goizkofler (Zacharias)-Rohlingon (Maria) I 189/90 Nr.111 Gommingon, Johann Conrad von I 190/91 Nr.111a,111b Gouder, Friedrich Daniel I 191 Nr.112 Goyor I 191/92 Nr.112a (Goppold, Georg II 74 Nr.V) Gossenbrot (Jörg)-Eggenberger (Radogundis) I 192/93 Nr.113 Gossenbrot, Sigismund d. Aelt. I 193 Nr.113a (Gossenbrot, Sigismund d. Jüng. II 76 Nr.XXV) (Gossold, Johann II 75 Nr. XVI) Gullmann, Johann d. Jüng. I 193/94 Nr.114 Gumpolzhaimer, Adam I 194 Nr.115 Gutormann, Jakob Friedrich I 210 Nr.116 Gutermann, Johann Karl von I 210/11 Nr.117 Gutermann- (La Rocho) I 211 Nr.117a Haid, Johann Jakob I 211 Nr.118 Haid, S.P. I 212 Nr.118a Haid I 212 Nr.218b (Hainhofor Philipp II 78 Nr. XLI) Hainrichmann, Jakob I 212/14 Nr.119/120c Hainzel I 214/15 Nr.121 (Halder, Friedrich von II 78 Nr.XLII) (Halder, Georg Walther von II 78 Nr.XLII) Haldor, Joseph von I 215 Nr. 122 Hallweil, Marx Raphael von I 216 Nr.122a Handl, Franz Joseph von I 216/17 Nr.123 Hardor, Albrecht Ludwig Jakob I 217 Nr.124 Hardor, Erasmus Gottfriod I 217/18 Nr.124a Harder, Johann Jakob I 218 Nr.124b (Harscher, Konrad II 75 Nr. XIII)

Hauser von Gleichenstorff, Johann Theodor I 218 Nr.125 Hobenstroit, Johann Baptist I 219 Nr.126,127 Hermann siche auch Hoermann (Hermann, Domscholastiker II 74 Nr.IV) Hertel, Johann Jakob I 219/20 Nr.128 Herttenstein, Ludwig Bartholomaeus Edler von I 220/21 Nr.129,129a,129b Herwarth, Hieronymus I 221/22 Herwarth, Johann Georg I 222/23 Nr.131,132 (Herwarth, Johann Paul II 78 Nr.XLIII) Hessen, Joseph Ignaz Prinz von I 28/29 Nr.22 Hoermann, Barbara siehe Reihing Barbara Hoermann, Georg I 223/24 Nr.132 a/dHoermann, Joseph Ignaz I 224/25 Nr.133,134,134a Hoerner, Otto Friedrich I 225/26 Nr.135 Hoesslin, Balthasar I 226 Nr.135a Holzapfel, Johann Jakob Nikolaus I 226/27 Nr.135b (Hord, Michael II 76 Nr. XXII) Hornstein, Franz Eustachius Freiherr von I 227 Nr.135c Hosennestel I 227/28 Nr.136 Hoser I 228 Nr.137 Ilsung, Leopold von I 33 Nr.27,28 Imhof-Untermeitingen I 228/29 Nr.138 Imhof, Augustin I 38/39 Nr. 40 Imhof, Franz Anton Freiherr von I 229 Nr.139 Imhof (Johann Baptist)-Rehlingen (Magdalona) I 229/30 Nr.140

Imhof (Johann Baptist) I 230 Nr.141 Imhof, Joseph Adriaen Frh. von I 231 Nr.142 Imhof, Joseph Anton I 230/31 Nr.141a, I 231/32 Nr.143,144 Jung, Ambrosius I 232/33 Nr.145 Jung, Thimotheus I 232/33 Nr.145a Maen (Wolfgang) I 245/46 Nr.162 Kagenegg, Franz Heinrich Wendelin Frh.von I 233 Nr.146 (Kautsch, Johann II 74 Nr. VIII) Khellner von Zinnendorf I 234 Nr.147 Khollner von Zinnendorf, Christoph I 234/35 Nr.147,147a/b Kephalides, Konrad I 235/36 Nr.148/50 Kilian, Georg Christoph I 237 Nr.151 Kilian, Wolfgang I 237/38 Nr.151a (Marci, Johann Paul II 83) Klesel, Melchior I 238/39 Nr.151b/c (Klingenstein, Bernhard II 78 Nr.XLIV) Knöringen, Heinrich von I 26/27 Nr.20 Knöringen, Johann Egolph von I 24/26 Nr.13/19 (Koch von Gailenbach, Marx Christoph II 79 Nr.XLV) Kögl, Franz I 37 Nr.36 Köpf, Christian Georg von I 239/ 40 Nr.152 Köpf, Georg Jakob (von) I 240/41 Nr.153,154,154a/b Köpf, Maria Magdalena I 241 Nr.155 (Krepflin, Ulrich II 75 Nr. XVIII) (Kretz, Kaspar II 79 Nr. XLVI) Kröll (Hans Jakob) I 242 Nr.156 Kuenburg, Gandolf Ernst Graf von I 242/43 Nr.157 Laminit, Paul Jakob I 243 Nr.158 (Langenmantel, Joseph Maria von II 79 Nr.XLVII) Langenmantel (Wolfgang Ignaz) I 243/44 Nr.159,159a Langenmantel (Wolfgang Ignaz Rochus) I 244 Nr.160

Lauginger siehe Peutinger-Lauginger (Leiningen, Embrico Graf von II 74 Nr.II) (Lichtenau, Heinrich von I 23) (Liutold, Bischof II 74 Nr. I) Lomer I 244/45 Nr.161 Mainone, Franz I 246 Nr.163 Mair I 246/47 Nr.164 Mair, G. I 247 Nr.165 Mair, Dr. Heinrich I 247/48 Nr.166 Mayr, Dr. Johann Anton I 248 Nr.167 Mayr, Johann Georg I 248 Nr. 168 Mair, Dr. Maximilian I 248/49 Nr.169 Mayr, Paul Hektor I 249 Nr. 170 Maschenbauer, Johann Andreas Erdmann I 250 Nr.172 Mattsperger (Melchior) I 251 Nr.173 (May, J. Gottlob II 79 Nr. XLVIII) Mayr siehe Mair Mehrer I 251 Nr.174 Meiting, H. I 249/50 Nr.171 (Merk, Daniel II 79 Nr.IL) (Mertz, Andreas II 79 Nr.L) (Merz, Jeremias II 79 Nr.LI) (Metzger, Heinrich II 79 Nr.LII) (Metzger, Johann Konrad II 79 Nr.LIII) Michel, Johann Balthasar I 252 Nr.175 (Michel, Johann Christian I 252 Nr.175)Miller, Johann Friedrich I 252 Nr.176 (Müller, Johann Jakob II 80, Nr.LIV) Miller, Melchior Ludwig I 252/ 53 Nr.177 Myller, Sebastian I 253 Nr. 178 Miller I 254/55 Nr.179,179a/b Miller siehe auch Molitor Mitter, Georg I 255 Nr. 180 (Molitor, Johann II 75 Nr. XXI)

Moll Karl Maria Ehrenbert Frh. Rehlingen, Dionys von II 29/30 von I 255/56 Nr.181 Nr.205 Morell, Johann Jakob I 256 Nr. 182 Rehlingen, Johann Joseph Frh. Motzhart, Vitalis I 37 Nr. 35 Müller siehe Miller Münch I 257 Nr.183 Nr.LVII)Neumair, Bernhard I 32/33 Nr.26 Neuss, Bartholomaeus Jakob I 257/ II 31) 58 Nr.184 Neuss.Christian I 258 Nr.185 Neuss, Jakob I 258/59 Nr. 186, 186a.187 Nieberlein Johann Adam I 260 Nr.187a Nilson, Johann Esaias I 260/61 lingen Nr.188,189 Occo (Adolph) I 261/62 Nr.190 (Onsorg, Hartmann II 75 Nr.XIX) Nr.210 (Pappenheim, Mathaeus Marschall von II 80 Nr.LV) Paris, Johann Benedikt von Nr.211 II 20 Nr.191 (Perner, Berthold II 75 Nr. XV) Nr.212/14Peutinger-Lauginger II 20/21 Nr.192 216 Peutinger, Christoph II 21 Nr.192a Peutingor, Konrad II 21/22 Nr.193 Pflummern, Franz Joseph Adam Carl Frh. von II 22/23 Nr. 193a Pirle, Hans II 23 Nr. 194 Nr.219 (Preu, Georg II 75 Nr. XIV) Preu, Georg Michael II 23/24 Nr.195 Prieser, Dr. Johann Heinrich Nr.221a II 24/25 Nr.196 Pröll, Felix I 38 Nr. 38/39 Nr.222 Rachel von Löwmannseck II 25/26 Nr.197 Nr.223 Rad, Christoph II 26/27 Nr.198 Rader, Philipp Adam II 27/28 Nr.199,200,201 Rauffer, A.C.G. II 28 Nr. 202 Rauner, Johann Christian von II 28/29 Nr.203 Rauner II 29 Nr. 204 Nr.225 (Rehlinger, Christoph II 80 Nr.LVI) Nr.226

von II 30/31 Nr.205a (Rehlinger, Karl Wolfgang II 80 (Rehlingen, Maximilian Adam von Rehlingen, Raimund Carl von II 31 Nr.206 Rehlinger, Wolfgang II 31/32 Nr.207,208 Rehlingen, siehe auch Geizkofler-Rehlingen und Zell-Reh-Rehm II 33 Nr.209 Rehm, Franz Anton II 33/34 Rehm, Georg II 34 Nr. 210a Rehm, Joseph Anton von II 34/35 Rehm, Wolfgang Andreas II 35/36 Reihing, Barbara II 37 Nr. 215, Reis, Johann II 37/38 Nr.217 Reischach, Maria Sigismund Friedrich Franz Sales Baron von II 38/39 Nr.218 Rem siehe Rehm Rembold, Johann Kaspar II 39 Renz, Friedrich II 39/40 Nr.220,221 Renz, Johann Baptist II 40/41 Rether, Philipp Heinrich II 41 Ridinger, Johann Elias II 42 Riederer, Melchior II 42 Nr. 224 (Rosner, Dr. Gottlieb Emanuel II 80 Nr.LVIII) Roth II 43 Nr.224a (Ruff, Nikolaus II 76 Nr. XXIII) Rumpelt, David Benjamin II 43 Ruprecht, Georg II 43/44

Sachsen, Klemens Wenzislaus, Herzog von I 29/31 Nr.23 Schaal, Johann I 36 Nr. 33, 33a (Schade, von II 80 Nr.LIX) Schallenberg, Christoph Otto Graf von II 44/45 Nr.227 Schaller, Ulrich II 45 Nr. 228 Schaumberg, Martin von II 45/46 Nr.228a (Schaumberg, Peter von II 74 Nr.X)(Schodel, Hermann II 76 Nr.XXIV) Scheidlin II 46/47 Nr.229,230 Schenk II 47/48 Nr.230a Schifflin, Christoph Raimund II 48/49 Nr.231,232 Schleissner, Johann Daniel II 49 Nr.233 Schletterer, Dr. H. M. II 50 Nr. 234 Schmucker II 50 Nr.234a Schneider Melchior II 51 Nr.235 (Schnurbein II 80 Nr.LX) Schoener, Barbara II 51/52 Nr.236 (Schröck, Lukas d. Aelt. und d. Jüng.II 80 Nr.LXI) Schroff, Johann Adam Ritter von II 52 Nr.236a (Seida, Franz Eugen von II 80/81 Nr.LXII) Seida, Joseph Johann Adam Baron von II 52/53 Nr.237 Seitz (Johann Konrad) II 53 Nr.238,239 (Seld, Georg Sigmund II 81 Nr.LXIII) Spizel, Theophil (Gottlieb) II 54 Nr.240 Stadion, Christoph von I 23/24 Nr.12a, II 54/55 Nr.240a (Stark, Augustin Franz Sales II 81/82 Nr.LXIV) (Staudermair, Johann II 82 Nr.LXV) Steiner, Joseph Anton II 55 Nr.241 Steiner, Mathias Jakob Adam II 55/56 Nr.242 Stenglin, Lukas II 56 Nr.243

(Stetten, Albrecht von II 83) Stetten, David von II 57 Nr.244,244a Stetten, Johann von II 57/59 Nr.245,245a Stetten, Paul von II 83) (Stetten.Sibilla Rosina von, gebor. Walther II 83) Stetten II 59 Nr.245b Stigelmayr, Gerard II 59 Nr.245c Stoeffel, Lorenz II 59/60 Nr.245d Stuppano, Georg Jakob II 60 Nr.246 Sulzer (Wolfgang Jakob) II 60/ 61 Nr.247,248 (Tauber, Johann Leonhard II 82 Nr.LXVI) Thoman von Hagelstein II 61/63 Nr.249,250 (Troeltsch, Johann Friedrich von II 82 Nr.LXVII) Ungelter, Johann Nepomuk II 63 Nr.251 (Urlsperger, Johann August II 82 Nr.LXVIII) (Voith, Franz Anton II 82 Nr. LXIX) (Wagenseil, Christian Jakob II 82 Nr.LXX) Walther II 64 Nr.252 Waser, Johann Jakob II 64 Nr.253 Waybl, Joachim I 34 Nr.29 Wegelin (Josua) II 65 Nr.254 Weiler (Johann Friedrich und Johann Daniel Gotthilf) II 65/66 Nr.255 Weinbach, Joseph Anton II 66 Nr.255a Weiss, Leonhard d. Aelt. II 66/67 Nr.255b (Welser, Anton II 83 Nr.LXXIII) Welser, Markus II 82 Nr.LXXI) Welser, Paul II 82 Nr. LXXII) (Werdenberg, Johann von I 22/23)

Werdenstein, Johann Georg von II 67/68 Nr.256,257,258 (Werinher, Domherr II 74 Nr. III) Westernach, Johann Joseph Anselm Eustach Frh.von II 69 Nr.259 Wilhelm, Theophil Tobias II 69/ 70 Nr.260 (Wilsgefert, Johann II 75 Nr.XI) (Winther Heinrich II 74 Nr. VII) Wolff Erasmus II 70 Nr. 261 Wolf Hieronymus II 70/71 Nr.262,262a

Wolf, Wolfgang II 71/72 Nr.263 (Zapf, Georg Wilhelm II 83 Nr.LXXIV) Zell (Wilhelm von) - Rehlingen (Dorothea) II 72 Nr.263a Zimmermann, Philipp Jakob II 73 Nr.264 (Zobel, Martin d. Jüngere II 83 Nr.LXXV) Zöschinger, Ludwig I 40 Nr.43 ibr.

## Künstlerregister zum Exlibriskatalog.

Amberger, Chr. (?) I 20/21 Nr.1-10 Amman, Jost I 26 Nr.19, I 249 Nr.170, II 21 Nr.192a Beck, J.C. I 109/10 Nr.64, I 133 Nr.103 Belling, J.C. I 185 Nr. 105f Berschin, Nikolaus I 114/15 Nr.74/74a, I 212/14 Nr.119, 120-120<sub>0</sub> Beyschlag, Casp. Friedr. I 116 Nr.75b Burgkmair, Hans I 120/21 Nr. 80, I 130/31 Nr.98, I 223/24 Nr.132a-d, I 232 Nr.145,145a, I 245/46 Nr.162, I 254/55 Nr. 179a, 179b, II 21/22 Nr. 193. II 33 Nr. 209, II 37 Nr. 215, 216, Holzer J. Ev. 114 Nr. 73 II 47/48 Nr.230a, II 51 Nr.235, Holzer, J.E., Art des I 239 II 51/52 Nr.236 Crusius G.L. I 256 Nr.182 Custos Dominikus I 188 Nr. 108. II 67/68 Nr.257 Custos, Jakob I 228 Nr. 137, II 41 Nr.222 Custos Raphael I 127 Nr.92, I 186 Nr.105i, II 50 Nr.234a Derichs, Sophonias de I 128/29 Nr.94,95

Dirr, H. I 255 Nr. 180 Ehman, Andr. I 39 Nr.41 Eichel, Emanuel I 115/16 Nr.75 Eichler, Gottfried I 115/16 Nr.75 Friedrich, Jakob Andreas I 220/21 Nr.129, II 52 Nr.236a Friedrich, Jakob Andreas d. Jüng. II 39/41 Nr. 220, 221 Gleich J. II 55 Nr.241 Götz, Gottfried Bernhard? I 34 Nr.29 (Graf, Urs I 23) Hel, Abraham del I 235 Nr.147b Hoermann, Joseph Ignaz I 224/25 Nr.133,134,134a Nr.152, I 241 Nr.155 Kilian, Georg Christoph I 237 Nr.151 Kilian Lukas I 132/33 Nr.101, I 235 Nr.147b, II 65 Nr.254, II 66/67 Nr.255b Kilian Lukas, Art des II 64 Nr.252 Kilian, Wolfgang I 182 Nr. 105a. I 237 Nr.151a, I 253 Nr.178

Klauber I 124 Nr.87, I 242 Nr.157 Küsell, Math. II 29/30 Nr. 205 Loizelt II 52/53 Nr.237 Mair, Alexander I 23 Nr. 12, I 36 Nr.33, I 116 Nr.75c, I 190/91 Nr.111a,111b, I 234 Nr.147a, I 261/62 Nr.190 Mair, Alexander, Art des I 131 Nr.99, I 221/22 Nr.130 Manasser, David I 113 Nr.71a, I 247/48 Nr.166 Nilson, J. E. I 104 Nr. 54, I 211 Nr.118, I 242 Nr.154,154a, I 256 Nr.182, I 258/59 Nr.186, 186a, I 260/61 Nr.188.189 II 27/28 Nr,200, II 37/38 Nr.217 Nilson, J.E., Art des I 44/45 Nr.49, II 27/28 Nr.199 Pfautz, C.A. II 49 Nr.233 Pock I 255/56 Nr.181

Ridinger, J.E. II 42 Nr. 223 Saur, Corbinian I 189/90 Nr.111 Schäufelin, Hans I 23 Nr. 12a, II 54/55 Nr.240a Seida, F.E. Baron von II 52/53 Nr.237 Sickinger, Georg I 26/27 Nr. 18 Steinberger, L.M. I 44 Nr.48 Stridbock, Johann II 40/41 Nr.221a Thelott, C.E. I 252/53 Nr.177 Thelott, Jakob Gottlieb I 118 Nr.77a, I 132/33 Nr.102 Thoman von Hagelstein, Ernst Philipp? II 61/63 Nr.249/50 Ulrich, Hans II 34 Nr. 210a Umbach, Jonas I 32/33 Nr.26,27 Vogtherr II 31/32 Nr.207,208 Wolfgang, G. A. I 32/33 Nr. 26,27 Zündt Mathias, Art des Í 134 Nr.105 Zuppach, C. I 238 Nr. 151b

\* \*

Gosamtrogistor zu der Abhandlung "Das Buchzeichen im alten Augsburg".

Einleitung I 11 - 16

(Ratdolt, Erhard I 22)

I.Teil, Die Buchzeichen der Stadt Augsburg I 16 - 22
II.Teil, Die Buchzeichen der Augsburger Bischöfe, Stifte und Klöster I 22 - 43

III.Teil, Buchzeichen verschiedener Augsburger Körperschaften
I 44 - 47

IV. Toil, Buchzeichen Augsburger Persönlichkeiten

I 104 - 134 (Adam - Fröschl)

I 182 - 194 (Fugger - Gumpelzhaimer)

I 210 - 262 (Gutermann - Occo)

II 20 - 73 (Paris - Zimmermann)

Anhang: Verzeichnis sonstiger Bibliothekon II 73 - 83.

( I - LXXV )

Personenregister II 84 - 90

Künstlerregister II 90 - 91

\* \*

\*

Der Wappenpokal der Augsburger Goldschmiedezunft vom Jahre 1593.

Im 2.Heft des 1.Jahrganges meiner "Viertoljahreshefte zur Kunst und Geschichte Augsburgs" p 70/72 habe ich über die Aufhebung der Augsburger Goldschmiedezunft sowie die Auflösung und Verschleuderung ihres Zunftbesitzes berichtet. Damals hatte der Antiquar Heilbronner die wertvollsten Stücke für 6000 fl erworben: "Die 6 Pokale, das Kreuz, die schöne Tafel und den Ring"-

Seitdem sind diese Stücke grösstenteils verschollen, nur wenige in auswärtigem Besitze nachweisbar. So einige Goldeschmiedearbeiten im Kunstgewerbemuseum zu Köln, die wehl "die schöne Tafel"- oder einen Teil derselben - ausmachten. Zwei vergoldete, getriebene Becher mit Wappen und Inschriften vom Jahre 1607, von dem Goldschmied Bartholomaeus Koch gefertigt (R.432), ferner eine teilvergoldete Trinkschale mit figuralem Griff und Stifterinschrift vom Jahre 1627, von der Hand des Goldschmiedes Georg Lang (R.441).- \*)

Das Hauptstück jedoch ist wohl der Wappenpokal vom Jahre 1593 im Besitze des Herrn Robert de Rothschild zu Paris, dem

```
*)Zunftbocher des Bartholomaous Koch: Höhe 163 mm; Durchmesser
  obon 109 mm, Durchmesser des Fusses 73 mm. Achtpassform auf
 hohom rundom Fuss. An der Seite die Wappen von Jakob Miller,
  Joremias Nathan, Boas Ulrich und Bartholomaous Koch. Im
  Fusso die Inschrift:
  Aº 1607 ZV EHREN · AVCH · ZV /
  GEDENKH · DHETEN · D /
  AS GESCHIRLT . HIE HER
  SCHENCKEN · DIE · VOR
 GEHER • V • GESCHAVMAI /
  ST. VON . GOLDSCHMIDE . /
 DER · NAMEN SYNT. YBER * /
 DYE SCHILT . BESCHRI /
 Gogonstück zum Vorigon, von gleicher Form und Grösse, mit
  den Wappen: W. Arnold, H. Cron, H. Storn und G. Lonker. Auf dem
 Rando die Inschrift:
 A? 1607 · DIE · GOLDSCHMID · /
IN AVGSPVG DER SATT /
 * FYR RATHSAMB · AN /
 CESEHEN HAT * DIS GS /
 CHIRRLEN . KLEIN . IN . G= /
 VTER * TREW * ZV OR - /
 DNEN · AVF · IR · STV /
 BEN NEW *** -
 Im Bodon Widmung auf den Ehrentrunk .-
```

für die Ueberlassung von Photographican und die Erlaubnis persönlicher Einsichtnahme an dieser Stelle gedankt sei. Rosenborg orwähnt in seinem Work "Der Goldschmiede Merkzeichen" zwar diese violleicht bedeutendste Augsburger Goldschmiedearboit der Ronaissance, scheint sie aber nicht persönlich goschon zu haben. Jedenfalls hat er sie auch zur Ausdeutung der Augsburger Goldschmiedemarken nicht herangezogen, was ihm verschiedene Irrtumer erspart hätte. Der Schöpfer dieses Pokals ist der Augsburger Goldschmied Jeremias Wild (R 385).dessen Marko IV er führt. Eine dunkle Vergoldung von fast bronceartigem Ton gibt dem Stück einen besonderen Reiz. Deckel- und Fuss-kuppe des eiförmigen Pokals zeigen getriebenes Ornament aus Rollwork und Maskon im Stile der Hochrenaissance: eine anmutige weibliche Figur in gegessener Arbeit krönt das Work. Am Oberrande des Pokalkörpers zieht sich in 4 Abschnitten eine droizoiligo Inschrift bandartig um diesen: NACH CHRISTI VNSERS HERRN GEBVRT FVNFZEHENHVNDERT GEZELET WVRT

DREIVNDNEVNZIG GAR WOLBEDACHT

WARD VON AIM HANDWERCK FÜRGEBRACHT DER GOLDSCHMID ETLICH DIE MIT FVEG GABEN ZV DISELI MAYEN KRVEG

WIE DANN DERSELBIG HIE FORMIRT MIT IREN WAPPEN IST GEZIERT FVR SICH VND IRE ERBEN GVET

WER KUNFTIG DARAVS TRINCKEN THVET DER WÖL IM BESTEN BEI DEM WEIN IR INGEDENCKH VND FRÖLICH SEIN

Dor Pokal weist insgesamt 134 Wappen der Stifter auf. 96 Wappon, in vior Reihen von je 24 Wappen, schmücken den Körper des Pokals, 6 Wappen sind am Nodus ringsherum angebracht, 32 Wappon in zwei Reihen von je 16 Stück zieren die Fussplatte. Die Wappon sind in schlichter Graviertechnik ausgeführt, Farbunterschiede durch Schraffur angedeutet (jedoch ohne spezielle Bedoutung für die einzelnen Farben). Die glatten ovalen Wappon-

Anmorkg. Fortsetzung. Fußschale von Georg Lang vom Jahre 1627. Höhe 160 mm, Durchmossor der obeien Schale 172 mm, der Fussplatte 80 mm. Das Innenrelief der Schale zeigt zwei nackte Nymphen mit Krug und Vasa im Walde. Muscheliger Ornamentrand. Der figurale Griff zwischen Fuss und Schale zeigt eine weibliche Gestalt, mit erhobenen Armen die Schale haltend. Im Fusse Schriftschild: 1627 (ferner Wappen des G. Lang) / Adi 3 Augusti vererbt ich Georg Lanng diesser Zeitt Vorgeher/ der Erbarn von Goldschmidt en dises Trinck schelen auf/ ihr Stuben meiner in bestem darbey zugedenckhen -

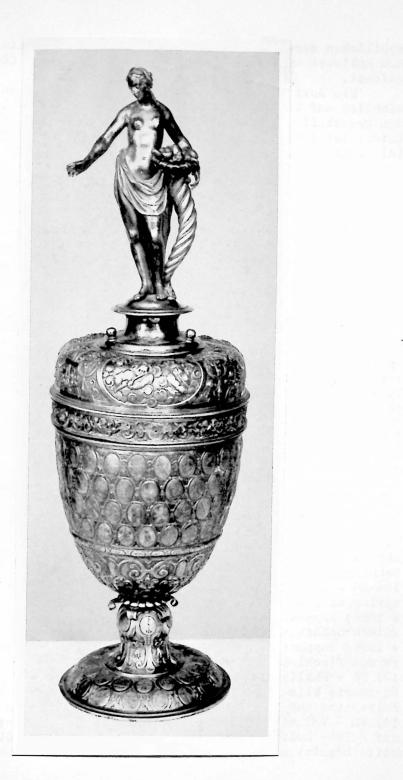



15) CK - Clement Kicklinger I; W.273; + um 1608; Wappen; Schild gospakton von Woiss und Rot, mit zwei halbrund ineinanderverschränkten, mit Blättern besetzten grünen Rosenzweigen, je mit cinor Blüte in gewechselten Farben - 16) AL - Abraham Lotter; W.604; + 1612; Wappen: Gelber Löwe in Schwarz - 17) HB - Hans Bair; W.202; + 1616; Wappen: Schwarzes Hauszeichen mit B in Gelb - 18) GO - Carl Oertel (Ertl); W.678; Vorgeher 1589/91; Wappen: Schild geteilt von Gelb und Schwarz mit weissem springendem Hund mit Halsband auf grünem Dreiberg - 19) PB - Peter Baumann; W.398; von Würzburg, + 1608; Wappen: Baumeister mit Meßstab, aus Dreiberg wachsend - 20) FL - Friedrich Labich (Laubich); W.282; + 1594; Wappen: Schild gespalten von Golb und Schwarz mit Lilie in gewechselten Farben - 21) PW - Philipp Warnberger; W.593; Juwelier, + 1614; Wappen: Natürliche Eulo in Weiss auf grünem Dreiberg - 22) CK - Caspar Koppelor (Keppel); W.551; + 1624; Wappen: Gelber Löwe mit aufrechtom weissem Pfeil in der Pranke in Schwarz - 23) NL - Nikolaus Leuckart (Leucker); W.596; aus Kronach, + 1595/96; Wappen: Schild geteilt von Blau und Gelb; oben in Blau wachsender weisser Bock mit weissem Ball an der Schnauze, begleitet von zwei gelben Sternen, unten in Gelb weisser Dreiberg - 24) HS -Hans? Schweiglin III.; fehlt.W.; wohl ein Bruder des Anton Schweiglin; gleiches Wappen wie Anton Schweiglin; Schild goschrägt von Gelb und Blau mit halbem bärtigen Mann mit erhobenor Rochton in gowechselton Farbon -25 - 48: Zweite Reihe des Pokalkörpers: 25) HA - Hans Arnolt; W.389; aus Grünenberg in Hessen; + 1596; Wappen: Schild gespalten von Blau und Gelb, mit blau bekleidetom Arm mit 3 gelben Achren - Die Vorgehertafel (von 1591) zoigt an Stelle dieses Wappens ein schwarzes Hauszeichen in Golb - 26) RL - Raimund Laminit: W.574: + 1600/1610: Wappon: Silberner Sparren, begleitet von 3 silbernen Kleeblättern in Rot - 27) GH -Georg Holtaller (Höllthaler); W.511; von Hall in Tirol: + 1593; Wappen: Drei silberne Schrägbalken in Rot, mit laufondem gelbem Löwen mit Kugel in darübergelegtem blauem Querbalken - 28) SG - Wohl sicher Balomon Grotzinger I: W.480; + 1614: Wappen: Auf Dreiberg Greif in gewechselten Farben auf gotciltom Schild - 29) MF - Mathacus Fondt II: W.461; + 1613; Wappen: Golden gekrönte Melysine mit gelbem gelapptem Lendenschurz in Rot - 30) HN - Hans Nathan III; W.46; + 1604; Wappon: Zwei gekrouzte weisse Fischerhaken in Schwarz - 31) GS - Goorg Siebenbürger; W.1225; aus Ingelstadt; + 1617; Wappen: Zwei schwarzo Querbalken in Gelb mit 3 (oben 2, unten 1) schwarzon Ringen in Gelb; darüber blauer Schrägbalken mit 3 gelben Lilion, mit züngelnden roten Flammen am Balkenende (Mappen der Totentafel für Jeromias Siebenbürger (1659) etwas abweichend: Schild droimal gotoilt von Gelb und Schwarz an Stelle der zwei schwarzon Querbalken) - 62) HM - Hartmann Maulbronner; W.648; Münz-

meister: + 1632: Wappon: Gelbes pokalförmiges Becken mit gekrönftom, golbem, gekröntom, wasserspeiendem Löwen in Blau -33) WH - Wilhelm Heckenauer; W.995; von Giengen: Münzmeister: + 1626: Wappen: Drei gelbe herzförmige Blätter an gelben Stielen auf grünem Dreiberg in Schwarz - 34) GB - Gregor Bair: W.395; + 1604; Wappen: Naturliche Gemse, auf weissem Dreiberg stehend, in gelber Spitze auf Schwarz - 35) DA - David Altenstetter: W.844; aus Kolmar; + 1617; Wappen; Gekrönter schwarzer Hahnenrumpf in Gelb - 36) IB - Jakob Benner (Biener); W.412; + 1609; Wappen: Natürlicher Laubbaum auf grünem Berg in Blau, vor dem Stamme zwei aufrecht verschränkte weisse Pfeile - 37) ML - Mathaeus Lotter I; W.605; + 1607; Wappen: Gelber Löwe in Schwarz, wie Nr.16 - 38) BD - Balduin Drentwett; W.898; + 1627; Wappen: Auf Baumstrunk (bezw.grünem Dreiberg) sitzendes natürliches braunes Eichhörnchen, an einer Nuss knabbernd, in Gelb - 39) MB - Mathaeus Bair: W.203: Wappen: Schwarzes Hauszeichen mit B in Gelb, wie Nr.17 - 40) HS -Hans Schweinberger; W. 750: + 1610: Wappen: Schwarzer Eber, auf schwarzem Dreiberg stehend, in Gelb - 41) AR - Abraham Riederer; W.1161; + 1625; Wappen: nackter, grün bekränzter Frauenrumpf mit weissem Kopftuch in Rot - 42) IM - Jakob Miller: W.671; Sohn des Wendelin Miller I.; + 1618; Wappen: Schild gespalten von Blau und Gelb, rechts gelber Löwe mit gelbem Stern in den Pranken in Blau, links halbes schwarzes Mühlrad am Spalt in Gelb, wie Nr.2 - 43) IR - Jochum Reissener (Roissner); W.709; + 1604; Wappen: Gelbes Hauszeichen mit R in Blau - 44) MB - Melchior Bair: W.851: aus Nürnborg: + 1634: Wappon: Braungraue, natürliche Armbrust in Blau - 45) BV wohl Boas Ulrich; W.1243; von Nürnberg; + 1624; Wappen: Hauszeichen - Die Vorgehertafel (von 1606) zeigt für Boas Ulrich ein anderes Wappen: Wachsendo Frau mit drei Achren auf Dreiberg - 46) IB - Jörg Bantzer; W.852; + 1621; Nappen: Drei blaue verschränkte Ringe (2,1) vor gelb-rot geteiltem Feld -47) HW - Hans Weinett (Weinold); W.807; aus Freiberg in Sachson; + 1594; Wappen: Schwarzes Hauszeichen (E) vor Rebstamm auf grünem Dreiberg in Gelb - 48) AS - Anton Schweiglin: W. 335; + 1595; Wappen: Schild geschrägt von Gelb und Blau mit halbem bärtigem Mann mit erhobener Rechten in gewechselten Farben -49 - 72: Dritte Reihe des Pokalkörpers: 49) TZ - Tobias Zainer: W.838: \* 1613; Wappen: Gekrönter, golbor Löve in Rot - 50) WS - Wilhelm oder Wendelin Sibenaich (Sibenich); W.346/47; Wendelin Sibenaich, + 1603; Wappen: Schild gespalten; rechts in Golb halber schwarzer Adler am Spalt, links schwarzer Droiflamm in Golb - 51) LV - vermutlich Leonhard Umbach; heiratete 1579; W.787; WappentHausseichen. -52) GE - Georg Endres; W.447;+ 1597; Wappen: Sehwarzes Hauszeichen in Weiss (wie auf der Totentafel) - 53) TF - Tobias Flicker;

W.229: + 1612; Wappen: Schild dreimal geteilt von Schwarz und Golb; in Schwarz oben laufender gelber Löve, unten drei gelbe Lilion - 54) IM - Jobst Mair; W.636; von Regensburg: + 1609/10: Wappon: Schild gespalten; rechts mit Mohrenkopi nach Rochts in Silbor, links mit schwarzem Hauszeichen in Gelb - 55) IS - Joronymus Stern; W.365; + 1624; Wappen: Schild gespalten, rechts in Golb oin halber schwarzer Adler am Spalt, links in Schwarz cin halber gelber Stern am Spalt - 56) IS - Jakob Schönauer: W.736; + 1608; Wappen: Schwarzes Monogramm ( I durch S) in Golb - 57) IN - Jeromias Nathan; W.48; + 1623; Wappen: Zwei gokrouzto wcisso Fischerhaken in Schwarz - 58) HWS - Hans Wilholm Sailer; W.718; + 1626; Wappen: Gelber Löve mit aufgestelltor woissor Saulo in Schwarz - 59) IO - Jonas Ostortag; W.682; + 1601; lobte zeitweilig in Salzburg; Wappen; Auf Dreiberg golbor Löve mit Osterfahne in Blau - 60) PH - wohl Paul Hübnor; N.514; von Forchhoim; + 1614; Wappen: Ueber Dreiberg zwei gokrouzto Winzermessor, darüber Hauszeichen mit H - 61) MM -Marx Mockhart; W.1096; + 1627; Wappon: Schwarzer Bocksrumpf mit rotor Zungo in Woiss - 62) CL - Christoph Lencker: W.594; + 1616; Wappon: Zwei gokrouzto gelbo Sceptor in Rot - 63) AM wohl Andreas Miller; W.667; von Nürnberg; Wappen; Hauszeichen aus A und M - 64) HW - Hans Woldeling W. 808; aus Münchstadt; + 1605; Wappen: Schwarzes Hauszeichen aus H und W in Rot -65) AG - Andreas Gilg; W. 967; + 1633; Wappens Schild gospalton von Blau und Moiss mit Lilie in gowochselton Farbon -66) IA - Jakob Antoni; W. 385; + 1623; Wappong Golber Mond. die Spitzon nach oben, und Stern in Blau - 67) LK - Lutz Kreer: W.571; + 1610; Wappons Schild goteilt von Weiss und Rot; obon in Weiss drei schwarze Adlerrümpfe nach rechts, der mittlere gekrönt - 68) HE - Hans Egolhof: W. 220: + 1603; Wappon: Weissos Hufoison in blauer Spitze in Schwarz, begleitet von zwei gelben Lilion - 69) DF - David Flickor: W. 230: + 1618; Wappon: Schild droimal gotoilt von Schwarz und Golb: in Schwarz oben laufondor golbor Löwe, unten drei golbo Lilien, wie Nr. 53 - 70) EZ -Elias Zoror; W.376; + 1625; Wappong In Rot zwoi gekrouzto Hollobardon mit gelben Schäften, wie Nr. 1 - 71) HM - Hans Millor III; W.669; + 1599; Wappon; Schild gospalton von Blau und Golb; rochts in Blau gelber Löwe mit gelbem Stern in den Prankon, nach rochts; links in Golb halbes schwarzes Mühlrad am Spalt, wie Nr.2 - 72) HW - Hans Wetzlor: W 810: • 1610: Wappon mit Hauszoichon: Schild fünfmal gespalten von Rot und Woiss: vom glatton Mittelspalt ausgehend sind die beiden anschliessendon Pfähle je ineinander feuerbockähnlich vierfach verzahnt in gewechselten Farben, die beiden äusseren Zähne nach aussen gebogon -

73 - 96: Vierte Reihe des Pokalrumpfes:
73) FB - Friedrich Bilgram; W.686; + 1604/087; Wappen; Blau bokleideter Pilger in rotem Mantel, mit Stab und Rosenkranz,

in Weiss - 74) HW - Hans Warnberger; W.794; Sohn des Philipp Warnberger; Juwelier, + 1635; Wappen: Natürliche Eule in Weiss auf grünem Dreiberg, wie Nr.21 - 75) ID - Nicht sicher ermittelt: vielleicht aber Justinian Diether, der 1590 heiratete.-Wappen: Ueber Dreiberg ein halber Geharnischter nach rechts. mit Schild in der Linken, Säbel in der erhobenen Rechten -76) WA - Wolfgang Arnolt; W.392; + 1622; Wappen: Schild gespalten von Blau und Gelb mit blaubekleidetem Arm mit 3 gelben Achren wie Nr.25 - 77) CZ - Christoph Zorer II.; W.373; Wappon: In Rot zwei gekreuzte Hellebarden mit Schäften, wie Nr.1 -78) IS - Julius Sorg I; W.761; + 1613; Wappon: Gelber Sparren, begleitet von 3 gelben Schellen in Blau - 79) HP - Hans Pfloger IV.; W.297; Sohn des Abraham Pfloger; + 1615; Wappon; In Schwarz droi weisse Sparren, begleitet von 3 weissen Rosen in den Ecken, wie Nr.9 - 80) HH - Wohl Heinrich Hertz; W.1006; + 1631; Wappen: Greif auf Droiberg, mit Herz in den Pranken -81) CH - Caspar Heintz; W.990; aus Krokau in Schlesion: + 1635: Wappen: In Silber ein roter Pfahl mit aufrochtem goldenem Pfeil. bogloitot von zwei grünen Kleeblättern. - 82) MG - Marx Grundler II; W.490; Juwelier; + 1613; Wappen; Weisse Spitze mit drei blauen verschränkten, halbrunden Fischlein in Blau, begleitet von zwei weissen Hufeisen, wie Nr.12 - 83) MW - Mathaeus Wallbaum; W.1255; aus Kiel; + 1632; Wappen: Schild schräggeteilt, davor Laubbaum - 84) HS - vielleicht Hans Summer; W.197; Wappon: Drei Sterne auf Schrägbalken (abweichend davon das Wappen des Hans Summor auf den Totentafeln: drei rote Rosen auf weissem Schrägbalkon in Rot) - 85) EL - Elias Leuckart (Leucker; bei W.Tobias L.); W.598; Sohn des Nikolaus Louckart; + 1632; Wappen: Schild geteilt von Blau und Gelb; oben in Blau wachsender we issor Bock, mit weissom Ball an der Schnauze, begleitet von zwoi gelben Sternen; unton in Golb weissor Dreiberg - 86) HB -Hans Potors I; W.1145; aus Holstein; + nach 1618; Wappen: Gelber gesichteter Mond und gelber Storn in Blau - 87) NL - Nicht sichor ormittolt; vielleicht Nikolaus Leiss; V.1075; aus Ellonbogon; heiratete 1591 eine Susanna Schönauer; zog 1615 von Augsburg fort. Wappon: Von Pfeil durchbohrter aufgerichteter Löwe über einem Stern - 88) GE - Gottfried Endres; W.448; + 1599; Wappon: Gelber Löwe mit zum Andreaskreuz verschränkton golben Stocken in Schwarz - 89) BK - Bartholomeous Koch: W.1053; + 1620; Wappon: In Woiss ein schwarzgekleideter Koch mit weisser Schürze, einen Kochlöffel in der Rechten - 90) AS - Nicht ermittolt; Wappen: Hahnenrumpf - 91) HS - Nicht ermittelt; Wappen: Stehendes Schaf (vielleicht Hans Schafheitel?: + 1628: W.1181: gleiches Wappen wie auf der Totentafel von 1603 für Menrad Schefer: W.725) 92) BG - Balthasar Grill: W.974: + 1617: Wappen: Woisser Storch mit schwarzer Grille im Schnabel auf schwarzem Dreiberg in Gelb. 93) IS - Jeronymus Sailler: W.1174; + 1633; Wappen: Gelber Löwe mit aufgestellter weisser Säule in Schwarz,

wio Nr.58 - 94) HM - Hans Monstern I; W.1129; von Ueberlingen; + 1629; Wappon: Schild goviertet; in Fold 1 und 4 ein rot bekloideter Mannesrumpf mit blauem Schal in Gelb; in Feld 2 und 3 oin golber Mond, die Spitzen nach unten, und gelber Stern in Blau. - 95) CE - Nicht ormittelt; happen: Spitze begleitet von zwei Sternen; in der Spitze über Dreiberg aus Wolken wachsender, bekleideter Arm, einen ganzen und 2 halbe Pfeile verschränkt haltend (diese ähnlich dem Hauszeichen des Georg Endres, Nr. 52). -96) DZ - David Zimmermann II; + 1633; Wappen: Sitzender weisser Hund mit gelbem Halsband auf gelbem Dreiberg in Schwarz-97 - 102: Am Verbindungsstück (Nodus): 97) IK - Jeronymus Kron; W.892; Sohn des Bürgermeisters Heinrich Cron: + 1628; Wappen: Gelber Löwe mit Krone in den Pranken in Rot - 98) PHA - Philipp Andreas (Endres); W.446;+ 1622; Wappen wie Nr.88: Gelber Löwe mit zum Andreaskreuz vorschränkten Stäben in Schwarz .- 99) H.W. - wohl Heinrich Winterstein; W.1304; yon Salzungen; wohnte teilweise auswärts; + 1634; Wappen (ähnlich dem Hauszeichen des Abraham Winterstein): Hauszeichen mit SH und W- 100) HIB - Nicht ermittelt (vielleicht Hans Jörg Brenner?; + 1632; W.874); Wappen: Bekleidetor Arm mit Fackel (?) - 101) BL - Bartholomaeus Lotter; W.603; + 1606; Wappen: Schwarzes Hauszeichen, ähnlich zwei verschränkten V, in Gelb - 102) IV - Jeremias Ulstätt; W.1245; + 1632; Wappen: Drei rote Löwenköpfe über gelbem Dreiberg in Weiss -103 - 118: Fussplatte, innere Reihe: 103) GL - Georg Lang; W.1067; + 1632; Wappen: Schild geteilt von Gelb und Schwarz, davor bärtiger nackter Riese mit Blätterschurz und Stab - 104) DW - Daniel Weinett: W.1282; von Dresden; + 1630; Wappen: Schwarzes Hauszeichen (E) vor Rebstamm auf grünem Dreiberg in Gelb, wie Nr.47 - 105) BK - wohl Benedikt Kreuzerer; W.1066; + 1617; Wappen: Schild geteilt; oben gespalten, jo mit Krouz in gewechsolten Farben, unten Mohrenbüste -106) MM - Molchior Mair: W.638; + 1613; Wappen: Schild geteilt; oben 3 Aehren (?) zwischen rotem Flug in Blau, unten 3mal geteilt von Weiss und Rot - 107) GIVS - wohl Giselbrecht von Strassen; W.1233; um 1618; Wappen: Querbalken mit zwei Sternen, davor Goharnischter, mit Stein (?) in der orhobenen Rechten -108) DM - Nicht sicher ermittelt; vermutlich Daniel Mignot; Juwelier um 1593; Wappen: Hauszeichen, ähnlich T durch W, darüber ein Tafelstein, seitlich und oben mit Kreuz besteckt .-109) HM - Hans Maulbronner; W.650; + 1634; Wappen wie Nr.32: Golbes, pokalförmiges Becken mit gekröpftem, gelbem, gekröntem, wasserspeiendom Löwen in Blau - 110) VM - Valentin Michael; W 1101; + 1624; Wappen; Schild geviertet von Schwarz und Weiss, je mit Stern in gewechselten Farben - 111) MD - Martin Dumler; W.925; + 1638; Wappen: Rot gekleideter Reiter auf steigendem Schimmol auf grünem Dreiberg in Blau - 112) MG - Michael Grundlor; W.492; + 1618; Wappon wie Nr.12: Weisse Spitze mit 3 blauen,

verschränkton, halbrunden Fischlein in Blau, begleitet von 2 weissen Hufeisen - 113) PB - Paul Baumann: W.399: Sohn des Peter Baumann: + 1634; Wappen wie Nr.19: Rot gekleideter Baumeister. mit schwarzem Koller, mit Messtab, aus grünem Dreiberg wachsend. in Gelb - 114) DS - Daniel Sailler, W.1173: + 1645: Wappen wie Nr.58: Gelber Löwe mit aufgestellter weisser Säule in Schwarz - 115) HW - wohl Hans Wolhaupter: W.1309; + nach 1625: Wappen (ähnlich dem Hauszeichen des Philipp Wolhaupter II.): Hauszeichen mit H und W.- 116) PP - wohl Paul Pittner (Bittner); W.867; + 1628; Wappen: Zwei verschränkte Stäbe vor Holzschlegel - 117) IBB - Johann Baptist Busch I.; W.880: + 1629; Wappen: Schild geschrägt von Schwarz und Blau, mit goldenem Pfeil, aufrecht nach Teilung, in Schwarz, und mit weissem Mühlstein in Blau - 118) AN - Amos Neuwald: W.1133: aus Jauer in Schlesien; + 1634; Wappen: Drei grüne Laubbäume auß natürlichem grünem Boden in Blau -119 - 134: Fussplatte, äussere Reihe: 119) ML - Mathaeus Lotter II.: W.609; Sohn des Mathaeus Lotter I.; + 1635; Wappon wie Nr.16: Gelber Löwe in Schwarz. -120) HIB - Hans Jakob Bair: W.396; Sohn des Gregor Bair:+ 1628: Wappon wie Nr. 34: Natürliche Gemse, auf weissem Droiberg stehend, in gelber Spitze auf Schwarz - 121) PP - Paul Pflum (Pflaum); W.1152; + 1637; Wappen: Schwarzer Schrägbalken mit 3 gelben Pflaumen in Rot - 122) HL - Hans Lenker: W.1078: + 1637; Wappen wie Nr.62: Zwei gekreuzte gelbe Szopter in Ret - 123) IE - Hans Eberlin (Eberle); W.438; + 1643; Wappen wie Nr.5: Schild geteilt von Gelb und Schwarz: oben mit wachsendem schwarzem Eber in Gelb, unten mit gelbem Mond, die Spitzen nach obon, in Schwarz - 124) IK - nicht ormittolt: Wappen: Haus-Molchen mit I durch W - 125) DO - Daniel Ost; W.1141; + 1642; Wappon: Golbor Löwe mit Pokal in Blau - 126) SE - Silvestor Eborlin (Eborle) I.oder II.; W.432, 440; Silvester Eborlin I. + 1692; Silvestor Eberlin II.+ 1639; Wappen wie Nr.5: Schild getcilt von Gelb und Schwarz; oben mit wachsondem, schwarzem Eber in Gelb, unten mit gelbom Mond, die Spitzen nach oben,in Schwarz, wie Nr.5 - 127) IW - Jeremias oder Jakob Wild; W.818/ 19; Joremias Wild, + 1608; Jakob Wild + 1628; Wappen: Schild gotoilt von Gelb und Schwarz; oben in Gelb wachsender halber wilder Mann mit Stirnbinde und Keule, unten in Schwarz halbe gelbe Rose an Teilung - 128) ML - wohl Martin Laubermann II .: W.592; + 1624; Wappen: Aus Dreiberg wachsender, bürtiger, bekleideter Mann, ein Laubblatt in der Rechten. (Abweichend davon allordings das Wappen für M. Laubermann I. auf den Totentafeln: Drei gelbe Querbalken in Schwarz) - 129) VM - Ulrich Mont; W.657; lebte noch 1625; Wappen (für Abraham Mont): Natürlichor springender Hirsch mit goldenom Geweih in Blau (abweichond das Wappen für Franz Mont: goldener springender Hirsch in Blau) - 130) HM - nicht ermittelt; Wappen: Schild geteilt,

mit Löwem in gewechselten Farben - 131) MG - nicht ermittelt; Wappen: Sitzender Hund - 132) GM - G.Maulbronner; ein Gabriel Maulbronner (W.649) starb 1611; er war allerdings damals angeblich erst 33 Jahre alt; vielleicht ein bisher unbekannter Meister dieses Namens; Wappen wie Nr.32: Gelbes pokalförmiges Becken mit gekröpftem, gelbem, gekröntem, wasserspeiendem Löwen in Blau - 133) AS - Andreas Siebenbürger; W.1226; + 1624; Wappen: Schild dreimal geteilt von Gelb und Schwarz mit 3 (oben 2, unten 1) schwarzen Ringen in Gelb; darüber blauer Schrägbalken mit 3 gelben Lilien, mit züngelnden roten Flammen am Balkenende (etwas abweichend von dem Wappen Nr.31, übereinstimmend mit dem Wappen der Totentafeln für Jeromias Siebenbürger von 1659) - 134) AK - Anton Kron; W.893; Wappen wie Nr.97: Gelber Löwe mit Krone in den Pranken in Ret \*)

A.H.

Literatur: Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen; Werner, Die Augsburger Goldschmiede von 1346 - 1803. Ferner wurden zur Feststellung der Wappen die Totentafeln und Vorgehertafeln der Augsburger Goldschmiedezunft (im Maximilianmuseum, Augsburg) herangezogen.

\* \*

Namensverzeichnis der auf dem Pokal mit Wappen vertretenen Geldschmiede.

Altenstetter David 35
Andreas Philipp 98
Andreas siehe auch Endres
Antoni Jakob 66
Arnold Hans 25
Arnold Wolfgang 76
HIB (Hans Jörg Brenner?) 100
Bair Grogor 34
Bair Hans 17
Bair Hans Jakob 120
Bair Mathous 39
Bair Molchior 44
Bantzer Jörg 46

Baumann Paul 113
Baumann Poter 19
Benner (Biener) Jakob 36
Bilgram Friedrich 73
Busch Johann Bapt.I. 117
ID (Justinian Diether?) 75
Drentwett Balduin 38
Dumler Martin 111
CE 95
Eberlin Johann 123
Eberlin Silvester 126
Eberlin Ulrich 5
Egelhof Hans 68

<sup>\*)</sup>Boi der Bestimmung der Wappen leistete mir Münchens bekannter Heraldiker, Herr Oberbaurat E.Zimmermann wertvolle Hilfe. Die Wappentafel zeichnete auf Grund von Photographien in liebenswürdigster Weise der geschätzte Münchner Graphiker Toni Lommer, München, Böcklinstrasse 37. Beiden Herren sei an dieser Stelle wärmstens gedankt.

Endres Georg 52 Ment Ulrich 129 Michael Valentin 110 Endres Gottfried 88 Mignot Daniel 108 Endres siehe auch Andreas Miller Andreas 63 Fendt Mathacus 29 Millor Jakob 42 Flicker David 69 Miller Hans III. 71 Flicker Tobias 53 Müller Wendelin I.oder II. 2 MG 131 Gilg Andreas 65 Monstorn Hans 94 Nathan Joromias 57 Gretzinger Salomon 28 Nathan Hans 30 Grill Balthasar 92 Grundler Marx I. 12 Neuwald Amos 118 Grundler Marx II. 82 Oertel Carl 18 Grundler Michael 112 Ost Daniel 125 Heckenauer Wilhelm 33 Ostertag Jeremias 8 Heintz Caspar 81 Ostortag Jonas 59 Heltaller Georg 27 Peters Hans I. 86 Hertz Heinrich 80 Pfleger Abraham 9 Pflegor Hans IV. 79 Hübner Paul 60 Hueter Valentin 14 Pflum (Pflaum) Paul 121 IK 124 Pittner Paul 116 Keppeler Caspar 22 Reissener Jochum 43 Kicklinger Clement 15 Riodoror Abraham 41 Koch Bartholomaeus 89 Rung Hans 7 Kreer Lutz 67 AS 90 Krouzerer Benedikt 105 HS (Schefer, Schafheitel?) 91 Kron Anton 134 Sailler Daniel 114 Kron Jeremias 97 Sailler Jeronimus 93 Labich Friedrich 20 Sailer Hans Wilhelm 58 Laminit Raimund 26 Schaller Lukas 3 Lang Georg 103 Schirer Wolfgang 4 Laubermann Martin II. 128 Schönauer Jakob 56 NL (Leiss Nikolaus?) 87 Schweiglin Anton 48 Lencker Christoph 62 Schweiglin Hans III.24 Loncker Hans 122 Schweinberger Hans 40 Leuckart Elias 85 Sibenaich Wilhelm oder Leuckart Nikolaus 23 Wendelin 50 Lottor Abraham 16 Sibenbürger Andreas 133 Lotter Bartholomaeus 101 Sibenbürger Georg 31 Lotter Mathaeus I. 37 Sorg Julius I. 78 Lotter Mathaeus II. 119 Spitzmacher Salomon 6 HM 130 Stern Jeronymus 55 Mair Jobst 54 Strassen Giselbrecht von 107 Summer Hans 84 Mair Melchior 106 Manhart Hans I. 10 Ulrich Boas 45 Maulbronner G. 132 Ulstätt Jeremias 102 Maulbronner Hans 109 Umbach Leonhard 51 Wallbaum Mathacus 83 Maulbronner Hartmann 32 Warnberger Hans 74 Meckhart Marx 61

Warnberger Philipp 21
Woidelin Hans 64
Weinett Daniel 104
Woinett (Weineld) Hans 47
Wotzler Hans 72
Wild Jeromias oder Jakob 127
Winterstein Heinrich 99
Wolhaupter Hans 115

Zainer Tobias 49
Zimmermann David II.96
Zorer Christoph I. 1
Zorer Christoph II. 77
Zorer David 11
Zorer Elias 70
Zwitzel (Zwigel) Philipp 13

\* \*

\*